

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



KD48938(1)

Toront, Google



Tricmand by Google

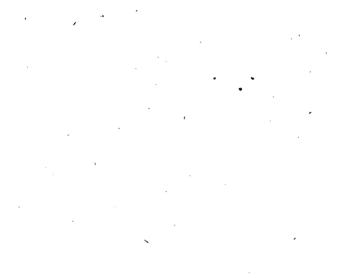

Trement of Google

142/144, NE 142



# i c a b

Angust Apel.

Berlin.

3m Runge und Snduftrie , Compeoir.

. 1 8 1 0. KD48938[(1)]

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

## An

die Freunde.

Noich blubt ber Dichtung fetberneute Flora:

Clycin' und Malv' und Tulp' und Haibes

Bereint bes Frühlings und bes herbstes Spra;

Schon prangt ihr bunter Chor im Seis ligthume,

Und Myrt' und Sichenhain verklärt Aus rora

Den Gartnern bell, ju fugem gobn und Rubme;

Weit glangt bie Pracht, vom gotterfroben Pinbus,

Bis fern jum Bett bes urahnlichen Indus.

Doch in bes heil'gen Sanns umlaubten Sallen,

In bunter Bluthen bochzeitlichem Reib'n, Wohnt gern ein Chor tonreicher Nachtis gallen,

Mischt buntgeschwingter Splphen Schaar fich ein;

Bo Bluthenhymnen fill aus Duften wallen,

Sucht jedes Leben frohlichen Verein: Libellen nahn, und bei dem muntern Pfittig Schwingt ernftes Flugs Jeus Nar den macht'gen Fittig.

Und aus bem Sain, aus schönumblühter Wohnung, Läst die Cicab' ihr landlich Lied ertonen, Gewohnt der alten, liedergunst'gen Schonung Bei Nordens Volf und Sellas' Frühlingsschnen; Ein horchend Ohr ist ves Gesangs Belohnung,
Der Freunde Gunft wird mehr als Ruhm
ste fronen;
Und ohne Furcht vor Zoilus' Armada
Beginnt in Phobus Sain ihr Lied Cicada.

# Inhaltsverzeichniß.

| 4 50 11                 | grand and a Saite                     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Simonides. 1804 -       | 4 (10年)の 1年2 <b>年</b> 2年1月1日 <b>後</b> |
| Die Bilder der Ahnen.   | 1805                                  |
| Liebesbitte. 1807       | 109                                   |
| Mein Wunsch. 1807       | 210                                   |
| Dieg. 1807              | - your - nar and                      |
| Charade. 1804 -         | (*- :://.al)                          |
| Grabschrift. 1807 -     | 218                                   |
| Requiem 1800 -          | - Page Subspran                       |
| Brautring. 1807 -       |                                       |
| Trauring 1807           | 116A                                  |
| Die erfte Geliebte. 180 | by 🖦 🕒 i toolkas                      |
| Liebchens Untren. 1806  |                                       |
| Justiz. 1807            |                                       |
| Themis. 1807 -          | ្សារ 🕹 នេះប៉ះ-អាចន 💥🔞                 |
| Pater Anfelmo's peinlic | he Klagei 1804 127                    |
| Social und Romantisch.  |                                       |
| Amor. 1807 500          | roma coca, raise                      |
| Des Gottlichen Loos.    | 1807· • ≥78                           |
| Frählingsfturm1807      |                                       |
| Der Flatterer. 1807     | 1111 188                              |
| Untreu. 1807            |                                       |
| Der moderne Timon.      | 1 <b>867</b> :- 🚈 🚟 (1966, 1989)      |
| Berluft. 1806 -         | ் - 💌 🖫 🖫 அமையாளு <b>டு</b>           |
| Butes. 1806 -           | • • 189                               |
| Rheinwein. 1807 -       | 197                                   |
| Champagner. 1807 -      | <b>* • 108</b>                        |

|                          | 512        |              | g Sei                   | tè        |
|--------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Konftanzia. 1807         | ۵          | •            | 20                      | ю         |
| Bijchof. 1808            | • **       | - :          | 20                      | 1(        |
| Charade. 1807            | • ,        | •            | 20                      | 2         |
| Sante Johannes und       | feine R    | age. 18      | 305 20                  | 15        |
| Liebed proben, od. die d | antbare    | n Thier      | 1807 21                 | •         |
| Bergifimeinnicht 180     | 4 -        | • 1          | 27                      | . ~       |
| Buchftaben : Allegarie.  |            |              | 29                      | •         |
| Die Blinden. 1807        | <b>.</b> . | ٠ .          | . 28                    | ٠.        |
| Amt. 1807 -              |            |              | - 11 <b>2</b> 8         |           |
| Berenate. 1807 -         | • - `      |              | · 104                   | •         |
| Abichied 1807 "          | • •        |              | يو د                    |           |
| An Lila. 1807 -          |            | <b>4</b>     |                         |           |
| Palingeneffe. 1806       | <b>-</b>   | · ·          | 20                      |           |
| Ditte. 1806 -            | • .        | •-           |                         |           |
| Die Racht. 1806-         | • -        | •            | <b>\$</b> 20            |           |
|                          | 806        | • in a       | -                       | )4        |
| Etoft: 1806 -            | • ,        |              |                         | 77<br>75  |
| Math. 1807               | ·          | •            |                         | 7.3<br>76 |
| Die ferne Braut. 180     | M .        | _            | <b>2</b>                |           |
| Sehnsucht. 18070)        |            | _ • •        | - A                     |           |
| Dienos und Lethan        |            | — α. υ       | 1                       | •         |
| Merila und die Asimur    |            | Boy -        | ர் அ<br>Р: ∆் <b>து</b> | _         |
| Die Bahragerinn 1        |            | , to         | 5                       |           |
| Die Berfuchung 180       |            |              | 9 34<br>9 34            |           |
| Stolien, 1806            | 7 (        | - 1          | ٠                       | •         |
| Sonnet: 1804 -           | - \ _<br>  |              |                         | _         |
| Berganglichteit1806      | <b></b>    |              | 110186                  |           |
|                          | Ü .        | <del>-</del> | 8                       |           |
| <b>Revisen.</b> -1809 -  | - ,        | - (          | · 5                     | ¥         |

. .

7

Simo?

## Simonibes.

Ballabe.

[1]

Im Kampf mit Wagenlauf und Ringen Ward Stopas' tapfrem Arm der Preis, Und würdig seinen Ruhm zu singen, Lud er den weitberühmten Greis, Der mit der nie verstimmten Leier Den hohen Göttern Hymnen singt, Und bei der Spiele heil'ger Feier Des Siegers Ruhm den Enkeln bringt.

Und froh begrüßen alle Gafte Den grauen Sanger bei dem Mahl. Er ist die erste Zier der Feste In Stopas' prachterfülltem Saal. Sein Sit erhebt sich gleich dem Throne, Erwartend lauschet jedes Ohr, Geschenke thurmen sich zum Lohne In goldnen Hausen hoch empor.

Da faßt Simonides die Leier, Und festlich tont der Saiten Klang; Der Dioskuren hohe Feier Erhebt begeistert sein Gesang, Wie Kastor kuhn die Rosse zügelt Und ihre muth'gen Schritte zwingt, Und Polydeukes' Hand gestügelt Den Castus auf den Gegner schwingt.

Und wie der Preis der Gottersohne Bom Mund des grauen Sangers schallt, Begeistern ihn die eignen Tone, Des eignen Saitenspiels Gewalt. Und zu der Zwillingsbrüder Sigen Schaun leuchtend seine Blicke auf, Er singt, wie sie die Volker schüßen Und leiten schneller Schiffe Lauf.

Bie feiner Gottheit ew'ges Leben Mit Kaftor Polydeufes theilt,

Und willig, jenen ju erheben, Bei habes finftern Schatten weilt; Bie fie, von Menschen nicht gesehen, Dem Liebling in der Rennbahn Rreis Mit Göttermacht jur Seite stehen, Und sichern ihm des Sieges Preis.

Doch gurnend hort er Jenen schelten: "Du sangst der Gotter Lob, laß dir Die Dioskuren es vergelten, Belohnung fordre nicht von mir!" Da spricht der Sanger, — ihn begeistern Die hohen Gotterhymnen noch — "Wer darf des Dichters Werke meistern, Wer zwingt die Kunst in niedres Joch?"

"Die Gotter hauchen die Gefänge In ihrer Dichter fromme Bruft, Und weden selbst die Macht der Rlange Dem Rithardden unbewußt. Bas fie gebieten, muß er fingen, Sie öffnen ihm jum Lied den Mund, Und wie fie machtig ihn durchdringen, Thut er ihr Bort den Menschen kund." —

"Bohl! haben Götter dich durchdrungen, So ehrt dich gern der Erde Sohn," — Spricht jener, — "doch die du besungen, Bon ihnen fordr' auch deinen Lohn! Die Thaten meines Arms zu preisen, Lud ich den Sänger freundlich ein; Ich ehre nun den frommen Beisen, Doch kann ich nicht Vergelter seyn."

Da rothet eble Glut die Bangen Dem grauen Sanger, und er spricht: "Nicht eitles Gold ist mein Verlangen, Der Sanger braucht des Lohnes nicht. Die Götter banden durch das Leben Die himmelstochter an den Staub, Durch fie jum himmel Euch ju beben, Begunftigte von Plutus Raub!"

"Mit eurem Golbe sollt ihr wehren, Daß nicht ber Sorgen trube Nacht Des Sangers heitern Sinn verkehren Und storen kann ber Gotter Macht. Ihm konnten sie die Schähe schenken, Doch wollten sie den Sonnenslug Nicht zu dem finstern Schoose lenken, Der eure todten Götter trug."

"Sie fesselten des Frühlings Blüthe Mit Burzeln an der Erde Schooß, Und liebend zieht der Mutter Gute Die holden Kinder sorgsam groß, Sieht freudig jeden Kelm entfalten, Den mutterlich ihr Schooß genährt, Und sich in blühenden Gestalten Zu Farb' und Leben schon verklart."

"So solltet ihr der Sanger Leben Mit eures Goldes Glanz erfreun, Und, was die Gotter euch gegeben, Der Gotter liebsten Sohnen weihn. Wähnt nicht des Sangers Lied zu lohnen, — Belohnung ist ihm sein Gesang! Die Bruft, die Himmlische bewohnen, Berachtet eures Goldes Klang."

"Ihr hortet mich, Zeus hohe Sohne! Bu euch brang mein Gesang empor, Und meiner Saiten laute Tone Berührten euer gottlich Ohr. Ihr sohnt den Greis mit Götterfeuer, Das neu belebend ihn durchdringt, Und schübt die euch geweihte Leper, Die eurer Gottheit Hymnen singt."

Und faum hat er bas Bort geenbet, Da tritt ein Sflave ichnell herein. "Zwei Manner, ferne her gesendet," — Spricht er jum Ganger, — "warten bein. Sie wollen nicht im Sauf' verweilen, Und weigern sich bem Fest ju nahn, Doch bitten sie, bu wollest eilen, Und beiner Lieder Lohn empfahn."

Der Sanger staunt bei biesen Borten, Doch folgt er schnell bem Stlaven nach. Schon ift er burch die hoben Pforten Und forschet in dem Vorgemach. Doch werden sie nicht mehr gefunden, Von teinem Menschen mehr gesehn; Sie scheinen Göttern gleich verschwunden, Die warnend schnell vorübergehn.

Denn wie der Sanger es verlaffen, Erbebt das festliche Gemach; Es fturgt in ungeheuren Maffen Herein das hochgewollbte Dach. Die machtigen Ruinen bauen Ben Tobten, tobtend felbft, bas Grab, Und Zeus gefei'rte Sohne ichauen Auf ihren Sanger milb herab.

# Die Bilder der Ahnen.

Erzählung.

ran e

Die Dammerung war beinahe zur völlic gen Dunkelheit geworben, als Rerbinanbs Bagen noch langfam burch ben Bald fuhr. Der Postillion stimmte bie oft gehörten Rlas gen über die faft unfahrbaren Strafen bes Landes an, und Ferdinand hatte bei ber alle mabligen Bewegung feines Ruhrwerts Dufe genug, fich ben Betrachtungen und Gefüh, len ju überlaffen, welche feine Reife und ihr 3med in ihm rege machten. Er batte, nach ber Sitte ber jungen Leute feines Standes, einige Afademien besucht, und mar vor furgem von einer Reise durch die merfmurdige ften gander Europa's in fein Baterland gue ruckgekehrt, um die Erbichaft feines indeffen gestorbenen Baters in Empfang ju nehmen.

- Rerbinand mar ber einzige Sohn feines Baters, und ber lette 3meig bes alten Dannerichen Stammes: um fo mehr brang feine Mutter barauf, bag er, ben Beburt und Reichthum ju ben glanzenbften Berbindungen berechtigten, ihr eine will tommene Odwiegertochter, und ber Belt einen Erben feines Mamens und feiner Guter ichenken mochte. Ungelegentlicher, als Alle andre, nannte fie Rlotilden von Bainthal, wenn fie mit ihrem Gobn uber die Babl feiner funftigen Gemablin fprach. Anfange nannte fie ihren Namen unter Mehrern ber Borguglichsten, welche fie ber Aufmertsamtelt ihres Sohnes werth bielt; balb aber nannte fie felten neben ibr noch eine Undre, und endlich erflarte fie siemlich bestimmt, ihre Bufriedenheit berube auf biefer Berbinbung, und fie erwarte, baß Ferdinand ihre für ihn getroffene Babl billigen merbe.

Ferdinand schien inbessen nur ungern an eine ernste Berbindung zu denken, und die oft und angelegentlich wiederholten Erstinnerungen seiner Mutter waren eben nicht geeignet, ihm die entfernte Klotilde lies benswürdig zu machen. Doch entschloß er sich endlich zu einer Reise in die Residenz, wo die ihm bestimmte Braut sich des Karnevals wegen mit ihrem Bater aushielt. hier wollte er sie, den Bitten seiner Mutter gemäß, wenigstens kennen lernen, und, wie er im Geheimen hoffte, Gelegenheit sinden, dieser Verbindung etwas anders, als Eigensun, wie die Mutter seine Beigerung nannte, entgegen zu sehen.

Allein auf dieser Reise in seinem Basen, und um sich die Stille des nächtlichen Baldes, träumte er sich zurück in die versgangene Zeit der ersten jugendlichen Jahre, in welche die fliehende Kindheit noch den Biderschein ihrer lieblichen Farben wirft.

Es bunkte ihn, als konne er in keiner Zustunft bas wiederfinden, was ihn aus jenen Zeiten so wunderbar freundlich anlächelte, und je lieblicher ihn die Bergangenheit an sich zog, besto widriger war ihm der Blick in die Zukunft, die er sich selbst gegen seine Neigung bereiten follte.

Die Langsamkeit, mit welcher auf bem unebenen Boden fein Fuhrwert fich bewegte, brachte ihn für seine Buniche viel zu schnell bem Ziele seiner Reise naber, und die weis gen Stundensaulen, deren er immer mehr hinter sich ließ, schienen ihm, wie weiße Gesspenfter, Ungluck verkundigend, bei seinem Bagen vorbei zu mandeln.

Schon troftete ber Postillion, baß bie Salfte bes Beges nun balb erreicht fen, und baß bie Strafe bann, von bem letten Lustsichloffe bes Fürsten an, in fehr gutem Stande fen; aber Ferbinanb befahl seinem Jager, im nachsten Dorfe, wo er bie Nacht

jubringen murbe, halten ju laffen, und bie Pferbe gurud ju ichiden.

Der Beg nach bem Birthshause bes Dorfes jog fich an einigen Garten bin. Gin gelne Tone von mufikalischen Inftrumenten ließen Ferdinanden ein larmendes Reft ber Dorfbewohner erwarten, beffen Bufchquer er nicht ungern ju fepn pflegte, und von beffen Gewühl er fich eine willfommene Bete ftrenung feines Mismuthes versprach: Bald aber bemertte er in den Tonen nicht bie, ben Birthshäusern gewöhnlichen Delobien; und bie bell erleuchteten genfter eines arti gen Landhauses, aus welchem die Tone bervorbrangen, ließen ihm feinen Zweifel, baß fich bier eine Gefellschaft aus gebildeteren Standen , ale man gewöhnlich auf Dorfern in der rauben Jahreszeit findet, mit der Ausführung musikalischer Berke vergnügte.

Enblich hielt ber Bagen vor bem fleis nen, ziemlich verfallenen Birthshaufe. Fer-

[2]

dinand, ber fich hier wenig Unterhaltung und viel Unbequemlichkeit versprach, fragte nach bem Bestiger bes Dorfs; aber bieser hatte sein Schloß auf einem benachbarten Gute, und Ferdinand mußte sich entschlies fen, mit dem besten Plat, welchen ihm ber Bieth anweisen konnte, vorlieb zu nehmen:

Sich zu zerftreuen, entschloß er sich zu einem Spaziergang burch bas Dorf. Es zog ihn nach ber Gegend, in welcher er vorihin die Musik gehört hatte, und in kurzer Beit hallten ihm die Tone wieder einladend entgezen. Er naherte sich langsam, und trat unter die Fenster des Gartenhauses.

In der offenen Thur desselben saß ein kleines Madchen, und spielte mit ihrem kläftenden Favoriten. Ferdinand, den dieses fremdartige Accompagnement störte, fragte das Kind, wer in diesem Hause wohne? — "Hier?" — antwortete die Kleine freundtich, — "ei, hier wohnt der Bater; kommen

Sie mur: mit!" und damit hapfte fie bie Erppe hinauf.

Ferdinand zögerte etwas, der schnelen Einladung zu folgen; bald aber kam der Hanswirth selbst die Teeppe herab. — "Unssere Wusik hat Sie wahrschelnlich hierher, gelockt," redete er den Fremden freundlich an; — "Sie sind hier in der Pfarrwohenung, und mir herzlich wilkommen!"

"Meine Nachbarn und ich haben eine wöchentliches musikalisches Kränzchen erriche tet," — fuhr er fort, indem er Ferdinant ben die Treppe hinaufführte — "und heute trifft mich die Reihe. Ift Ihnen gefällig, an der Musik Theil zu nehmen, oder zuzuhören, so nehmen Sie hier bei uns Plat; oder wenn Sie durch bestere Musik, als Sie von Dilettanten erwarten können, verwöhnt sind, so sinden Sie hier im Nebenzimmer bei meiner Frau noch eine kleine Gefellschaft, die neben unsern Tondbungen ihre Redes

abungen treibt." — Hiermit dffrete er eine Seitenthure, machte bem Fremden eine kleicene Berbrugung, und sette sich auf seinen Sessel an das Notenpult. Fer bin and wollte einige Entschuldigungen vorbringen, aber die Gesellschaft sing ohne langes Stimmen die unterbrochene Musik von neuem an, die artige junge Wirthinn bat ihn ebenfalls, nach seinem Gefallen, entweder bei ihrem Manne, oder bei ihrer Gesellschaft Platzunehmen, und Ferdinand trat nach einigen Holicheitsbezeigungen in ihr Zimmer.

Um bas Sofa schloß sich ein Salbkreis von Stublen, von welchen, bei Ferdinands Eintritt, eine Gesellschaft von Frauen, und einigen wenigen Mannern, sich, wie es schien, etwas unwillig über die Unterbrechung, er, hob. In der Mitte saß auf einem niedrt, gen Sessel, mit dem Rücken gegen die Thur, ein junges lebhaftes Madchen, die bei dem allgemeinen Aufftande das Gesicht nach der

Thure wendete, und bei dem Anblid des Fremden etwas verlegen und errothend aufiftand. Ferd in and bat dringend, die Und terhaltung nicht zu unterbrechen; man sette sich wieder, und die Wirthinn wies dem Fremden den Sprenplaß auf dem Sofa ner ben ein paar bejahrten Damen an; ihren eignen Stuhl sette sie neben den Fremden.

"Sie werden bei uns um die Dufik tommen," — sagte fie, indem fie die Thure ju dem Mufikimmer zudrückte. "Ich hore zwar selbst sehr gern Musik, nur kann ich mit meinem Mann den Enthusiasmus für bloße Quartett, und Quintett, Musik nicht theilen. Bielen meiner Freundinnen geht es eben so; wir haben daber, wenn unfre Manner bei ihren Notenpulten sien, unsere Conversation für uns, welche aber unsern Nachbarn Birtuosen oft zu laut wird. Heute gebe ich meinen lange versprochenen Sessensteuthee, wo jeder ein Gespenkterzeschicht.

then ober Erwas ähnliches erzählen muß; und Sie sehn, mein Aubisveinm ift um ein gut Thill gahlreicher, als das mustalische.

"Erlauben Sie mir, es zu vermehren!" - erwiderte Ferdinand. — "Zwar bin ich nicht so geschickt im Auflösen des Bunder, baren wie hennings oder Wagener..."

"Da tamen Sie auch bei uns übel av," — fiel ihm eine niedliche Brünette ins Wort; — "es ist hier ausgemacht, baß teie me Erklärung versucht werben barf, wäre sie auch noch so währscheinlich. Das Erklären nimmt einem die ganze Freude an der Erzählung."

"Defto beffer - " fagte Berbinanb "inder ohne Zweifel ftorte ich eben eine ine tereffante Ergablung: darf ich bitten..."

Die ichlante Blonde, ble vorhin von bem Seffel aufgestanden mar, errothete wier der; bie fleine muntere Birthinn aber faßte fle fcaternd am Arme, und führte fie mite

ten in den Kreis. - "Mache nur keine binftauber Kindchen," - fprach fie - "febe bich auf beinen Soffel und erzähle bein Ges schichten aus. Der Hert da muß hernach auch etwas zum Besten geben!"

fingte ble Blonde, und Kerdinand verstengte sich besuhend. Sie febte sich auf ben den wert bengte sich besuhend. Sie febte sich auf den augewiesenen Plat des Erzählers, und bes gann: "Eine meiner Freundinnen, — sie hieß Inliane — brachte mit ihren Antern und Geschwistern, regelmäßig alle Sommer auf einem Landgute ihres Naters du. Estig im giner romanuschen Gegend, in der kriner von Gebirgen einzoschlossen, spischen hohen Lichenvällern and angenehmen Lukthainen."

Das Schloß: felich war urdle, und von Imer: ungahligen Menge Borfafren auf Buklanenns Bater inerbrin: worden. Daher entschloß sich dieser auch nicht leiche, uswas verandern zu taffen, und erhielt vleimehr; nach dem Beifpiel feiner Boraltern, alles auf bas genausste in dem Zustande, wie es ihm von feinem Borganger hinterlaffen wow den war."

"Unter die Alterthamer des Schloffes, bie"in vorzüglichem Berth bei ihm ftanden, gehörte befonders ber Kamiliensaal, ein bu ftres, bobes gothifches Bewolb, an beffen Schwarzen Banben bie Ahnen feines .. Gefchlechtes in alten, lebenbarofen Bilbern au feben maren. In biefem Familienfaal murde, nach einer, ebenfalls von den Altvatern bergebrachten Gewohnbeit, taglich gefreiset, und Sultane hat mir oft geflagt, bas fie nie ohne die entfetichfte Bangigfeit, befonbere ber Abendmablzeit, in biefem Saale habei brimohnen tonnen, und daß fie oft eine Hefne Rrantheit Borgegeben habe, um nar biefen fürchterlichen Gaal nicht betreten in midden, 4 . S. . . An Charles . Day S. Josephin

pielleicht nicht einmal ein Familienbild, fom dern ein fremdes weihliches Portrait, won weichem Julianens Bater felbst nicht am geben konnte, wessen Bild es vorstollte, und wie es in diesen Saak unter die Reihe sein ner Ahnen gekommen war, dem er aber doch vielleicht weil; es diese Stelle lange einger nommen hatte, einen Plat unter den Bildern seiner Vorsahren gonnte."

"Diefes Bild konnte Juliane nie ohne einen unwiderstehlichen Schauder betrachten, und wie sie mir erzählt hat, so fühlte sie dieses geheime ahndungsvolle Grauen vor diesem Bilde schon in den frühesten Jahren ihrer Kindheit, ohne daß sie einen bestimmten Grund davon anzugeben wußte. In Bater wannte dieses Chefühl eine kindische Furcht, und zwang sie zuweilen, allein in diesem Saal ein Geschäft zu verrichten. Allein je älter Juliane wurde, desto größer

wen Bilde, und sie bat ihren Bater oft mit Ehranen, se nicht allein in diesem Saule zu lassen. Das Bild, sagte sie, bliebe sie mit leuchtenden Augen an, nicht sinster und fchrecklich, aber mit einer so wunderbar kreundlichen Wehmuth, als wolle es sie zu fich ziehen und die Lippen öffnen, sie zu vufen; es werde sie auch gewiß noch eldren.

"Der Vater gab endlich felbst die Josse nung auf, Julianens Furcht zu überwins den, und einmal, als sie bei der Abendmahte zeit vom Schauder einen heftigen Jufall der kam, weil sie gesehn haben wollte, wie das Bild die Lippen bewegte, machte der Arzt etwem Bater zur Pflicht, seine Tochter vor Khilichen Veranlassungen zum Schreck zu sich ward also saus dem Saale weggenommen, und in ein einsames und wohntes Jimmer im obern Stock über der Thüre ausgehängt."

gergnügts und sie blabte jun aller Rerwust berung auf, wie eine verspätete, Blumer benn die immerwährende Eurcht hatte ihr Anschn zuvor bleich und aufftellt gemacht, das Bild mit allen-feinen Schrecken war verschwunden, und fullage.

"Sag es nur heraus, tleine Unschuld"
— sagte die muntre Birthian, als die Er, zählerinn stocke — "Buliane fand Bemunderer ihrer aufblühenden Schönheit, nicht mahr?"

"Aun ja" — suhr jane etwas errethend fort, — "sie wan Braut und ihe Berlobter besuchte sie werige Tage vor der Hochzeit. Da führte sie ihn in dem ganzen Schlasse herum, und zeigte ihm die Aussicht auf die fernenigrauen Sehirge aus dem obern Stock. Ohne es selbst zu bemerken, befand sie sich in dem Zimmer, über dessen Thure jenes unglückliche Wild hing. Ein Fremder, dem

bas einfame Worteult auffallen modte, fragte Bulianen, wen es vorftellen follte. Muß bliden, bas furditbare Gemalbe erfennen. und mit einem burchbringenden Gorei nach ber Chate fturien, war bei gulfanen bas Bert eines Augenblickes: aber - murbe bas Bild burch bie Softigfelt, mit: welcher fie bie Thure erquiff, erfchuttert, ober mar der Moment eben erfchienen, in welchen es feine gefürchtete Dacht gegen Julianen bewähren follte, genug, im Augenblide, ba bie Ungluckliche durch die geöffnete Thure threm Schicffal miffliehen will, frügt bas Bild berab, und Juliane, vom Schred und ber Laft bes ichtveren Rahmens gu Bos ben geworfen, lag in einer Betaubung, von ber fe nie wieber erwachte!"

Eine lange Paufe, nur von ben lange jurudgehaltenen Ausrufungen bes Erftaunens und ber Theilnahme an ber ungludlit hen Braut unterbrochen, bezeichnete bie Birfing, welche biese Erzählung in ben Ber muthern ber Bubbrer hervorgebracht hatte: nur Ferdinand ichien weniger erstaunt, als die Andern. Endlich unterbrach eine ber alten Damen in Ferdinands Nachbarichaft bie Stille.

"Diese Erzählung" — sagte fie, — "ift buchstäblich mahr; ich tenne selbst die Familie, welcher dieses Bild die Tochter gerandt hat. Auch das Bild habe ich gesehen. Es ift, wie Sie, meine Liebe, richtig bemerkt haben, nichts weniger als fürchterlich, aber von so einer, wie soll ich sagen, — geheim nisvollen Sutmuthigkeit, daß ich selbst seinen Anblick nie habe lange ertragen können, wiewol es einen, durch den wehmuthige freundlichen Blick, von dem Sie auch sprachen, immer wieder an sich zieht, und mit den Augen zu winken scheint."

"Ich bin überhaupt ben Portraits nicht gut," - fehte bie Birthinn bingu, und

schaubette etwas babei, - "ich möchte auch feins in meinem Wohnzimmer haben. Dan sagt, sie erblassen, wenn das Original stirkt; und je treffender sie sind, desto mehr kom men sie mir vor, wie die angepuhten Backbrisguren, die ich nie ohne Abschen habe Lehen können."

"Deswegen"— sagte die Erzählerinn — "ziehe ich auch die in Handlung gesehren Portraits den gewöhnlichen Abbildungen der Gesichter vor. Jene sind in ihrer Handlung von dem, der sie ansieht, vollkommen abgesondert, und blicken nicht; wie diese; mit ihren starren Todtenaugen aus ihrem Rahmen in die lebendige Belt herans. Sols die Bilder scheinen mir eben so die, der Kunst anständige, Täuschung zu überschreibten, als die gemalten Statuen."

"Allerdings," — erwiderte Ferdir nand, — "und ein fürchterlicher Eindruck eines folchen Bildes in meiner fruhern Jugend, beffen Schreden ich nie vergeffen wer, be, zwingt mich, Ihnen vollfommen Recht ju geben."

"O, erzählen Sie!" rief die Blondiene, die noch auf ihrem Erzählerfit faß. - ,,Sie find ohnedieß durch Ihr Berfprechen gehalten, meinen Plat einzunehmen."

Mit einer leichten Wendung fprang fie auf, und nothigte icherzend Ferbinanben, seinen Sie mit bem ihrigen zu vertauschen.

"Meine Gefchichte," — fagte Ferdie nand, — "murbe mit ber, welche Sie eben erzählten, zu viel Aehnlichkeit haben; erlam ben Sie mir baber . . . . "

"Das thut nichts," — fiel die Bir, thinn ihm ein, — "an solchen Dingen bort man sich nicht fatt, und so ungern ich ders gleichen fatale Bilder ansehe, so hore ich boch gern von ihnen erzählen, wie sie aus ihren Rahmen herausschreiten, oder winken."
"Im Ernst," — fuhr Ferdinand

fort, ber sein Bersprechen gern wieber jurud gehabt hatte, — "meine Geschichte ift wirklich fast ju grausend für einen so schonen Abend. Ich gestehe Ihnen, daß ich mich felbst jest, nach einigen Jahren, ihrer nicht ohne Schauder erinnern kann"

"D besto beffer, desto beffer," — riefen bie meisten Stimmen, — "nun machen Sie uns erft recht nengierig, und ba es Ihnen selbst begegnet ift, so erfahren wir boch eine mal etwas gang unbezweifelt gewisses!"

"Mir felbst eigentlich nicht," — ver: fehte Ferdinand etwas einlenkend — "aber einem meiner Freunde, deffen Wort mir so sicher und gewiß ist, als meine eigne Er: fahrung."

Die Bitten murben wieberholt, unb gerbin and begann:

"Mein Freund, beffen ich eben ermahnte, erzählte mir bei einem freundschaftlichen Streit über Erscheinungen und Vorbebentungen tungen folgendes: Ich ward, sprach er, von einem meiner akademischen Freunde eingelasden, die Universitäts. Ferien mit ihm auf dem Landsibe seiner Aeltern zuzubringen. Der Frühling, der nach einem langen traustigen Binter spat, aber desto lebendiger und kräftiger erschien, begunstigte unser Vorhasden, und wir kamen in den schönsten Tagen des Aprils munter und froh, wie die singens den Vogel im Walde, auf dem Schlosse an."

"Mein Freund, mit dem ich auf der Akademie unzertrennlich zu leben gewohnt war, hatte es schon durch seine Briefe so eingerichtet, daß wir auch hier ungetrennt blieben. Wir bezogen einige neben einander gelegene Zimmer des weitlauftigen Schlosses, welche uns die Aussicht auf den Garten, und über denselben hinaus in eine freundeliche, von Wäldern und Weinbergen in der Ferne begränzte Gegend gewährten. Nach wenig Tagen war ich so eingewohnt und

mit Rebem vertraut, bag amifchen mir und bem Gobn vom Sause meber von ber Ramilie, noch von ber Dienerschaft, ein Unterschied gemacht murbe. Die jungern Bes schwister meines Freundes ließen es fich nicht nehmen, wenigstens die Racht in meinem Schlafzimmer, wie bei ihrem Bruber, augus bringen, und feine Ochmefter, ein liebes Madchen von zwolf Jahren, icon und liebe lich wie eine weiße Rosenknosve, nannte mich ihren Bruder, und behauptete ihr schwesterliches Recht, mich mit jedem ihrer Lieblingsplate befannt ju machen, und mich bei ber Tafel und in meiner fleinen hausliden Ginrichtung mit bem Motbigen felbft ju verfeben. Unvergeflich bleibt mir ibre garte Gorgfalt, unvergeflicher felbit, ale bie Schrecken, welche biefes Schloß auf ewig an meine Erinnerung Enupfen."

"Schon am erften Tage hatte ich an ber Band eines Saales, burch welchen ber

Beg ju meinen Bimmern führte, ein gros Bes, in die Mauer befestigtes Bild bemeret: aber zu febr mit ben neuen, mich von allen Seiten anziehenden Gegenständen beichaff tigt, achtete ich wenig barauf. Erft als bie beiben jungern Bruber meines Rreundes fich mit fo kindlicher Unbanglichkeit an mich an-Schloffen, und ich fie, die mich faft nie verließen, auch Abende in unfer gemeinschaftlis des Schlaftimmer begleitete, erregte ihre auffallende Rurcht, wenn wir burch diefen Saal gingen, meine Aufmertfamteit. Rei ber ichmeichelte fich an mich an, um von mir auf ben Arm genommen zu werben, und mer nur an meiner Sand blieb, verbarg meniaftens fein Geficht barin, um auch nicht ben matteften Schein von diefem Bile be mit feinen Augen aufzufangen."

"Ich wußte, daß fich fast alle Kinder vor toloffalen ober boch in Lebensgröße bargestellten Figuren fürchten, und suchte ben

beiden Rnaben Duth einzusprechen; gleiche wol fonnte ich bei naberer Betrachtung biefes Bildes felbft eines unwillführlichen Grauens mich nicht enthalten. Es ftellte einen alten Ritter vor, in unbefannter, ben fernften Jahrhunderten eigner Tracht. weiter grauer Mantel fiel ihm von Schulter berab bis über bie Rnie; ber eine Buß schritt vormarts, als wollte er aus feis nem Rahmen beraustreten. Gein Geficht mar von einer erftarrenben Rraft. Solche Mienen hatte ich noch bei feinem Lebenben aelehn. Es mar ein fürchterliches Semifch von Todes Starrheit, und den Reften einer, felbst der Sand des Todes unbesiegbaren, ichmerglichen, wilden Leibenschaft, als batte bem Maler ein wieberfehrender Bewohner bes Grabes zu diesem entsetlichen Semalbe bie gräßlichen Buge gelieben."

"Ich murbe von einem abnlichen Grauen, wie die Rinder, befallen, fo oft ich es be-

trachten wollte; meinem Freunde mar der Anblick unangenehm, doch eben nicht schreck lich; nur seine Schwester konnte die schreck liche Gestalt lächelnd betrachten, und sagte, wenn ich mein Entsehen äußerte, mitleidig: er ist wol nicht bose, aber gewiß sehr unglücklich!"

"Mein Freund erzählte mir, es sen das Bild des Stammvaters seines Geschlechtes, auf welches sein Vater sehr viel halte. Wahrsscheinlich sey es in den altesten Zeiten schon hier aufgestellt, und es lasse sich nicht wohl herausnehmen, ohne das gleichförmige alte Ansehn dieses ehemaligen Rittersaales zu entstellen."

"Die Zeit unfrer Ferien entfloh indesigen unvermerkt unter landlichen Freuden, und ber lette Tag unsers schönen Aufentihaltes erschien. Der alte Graf, dem es nicht entging, wie ungern wir den liebens, würdigen Kreis seiner Familie, und die ans

muthigen Umgebungen feines Landfibes verließen, hatte ben Tag vor unfrer angefetten Abreife mit einer bewundernswerthen Gorge falt gu einer ununterbrochenen Reibe fleiner landlicher Fefte gemacht. Eine folgte bem anbern ohne allen Schein einer Beranftals tung, wie burch innere Nothwendigfeit bers beigeführt, und nur bie leuchtenden Augen meiner fleinen ichmefterlichen Freundin, wenn fie die Bufriedenheit ihres Baters bemerfte, und bie liebreiche Rreundlichkeit, mit welcher Diefer Emilien - fo nannte fich bie fleine Brazie - anblicte, wenn ihn feine eignen Plane zuweilen durch ihre unerwartete Uns ordnung überraschten, ließen mich zuweilen bas Einverftandniß von Bater und Tochter, und zugleich ben wichtigen Antheil erras then, welchen biefe an ber Barmonie hatte, Die in ben Besten bieses Tages, so wie in ben gangen Ginrichtungen auf bem Ochloffe, berrichte."

"Der Abend kam, die Sefellschaft zer, ftreute sich noch in dem Sarten, aber meine liebenswürdige Begleiterinn wich nicht von meiner Seite. Die beiden Kinder hüpften munter vor uns her, verfolgten die summen, den Maikafer und schüttelten sie von den blühenden Zweigen. Der Thau erhob sich im Scheine des Monds und lag wie silbers ner Flor auf Blumen und Gras. Emilie hing wie eine liebende Schwester an meinem Arm, und führte mich noch, wie zum Absschied, in jede Laube und zu jedem Sich, den ich allein oder an ihrer Seite zu besuschen gewohnt gewesen war."

"Endlich als wir vor der Thure zu ber Partenseite des Schlosses standen, mußte ich ihr das Versprechen wiederholen, welches ihr Vater schon von mir genommen hatte, einige Wochen des nächsten Herbstes wieder auf diesem Schlosse zuzubringen. "Der herbst" — sprach sie — "ist so schon, wie

ber Fruhling; nur ernfthafter, und - ich mochte fagen rubrenber. Dir fdeint es ims mer, wenn er bie welfen Blatter fo bunt farbt, als wollt' er fie troften. Gie follen benfen, bas neue Sabr fommt und macht fie ju Bluthen; fo fterben fie vielleicht frober und fallen gern ab." - Bie gern verfprach ich, jede andre Ginladung abzulehnen, und ihren Bruder wieder ju ihr ju begleiten. Sie ging in ihr Schlafzimmer, und ich brachte meine fleinen Salbbruder wie gewohnlich zur Rube. Gie fcwarmten bie Treppe hinauf, und burch die Reihe ber Schwach beleuchteten Bimmer; nicht einmalbas furchtbare Bilb ftorte beute ju meinem Erstaunen ihre Munterfeit "

"Mir felbst war noch ber Ropf und bie Bruft ju voll von bem heutigen Tage und ber gangen schönen Beit, Die ich auf bes Grafen Schloffe verlebt hatte. Alle Bilber biefer froben Bergangenheit brangten fic

in meiner Erinnerung, und meine, bamals noch sehr jugendliche Fantasie ward zu sehr davon bewegt, als daß ich mich nach dem Beispiel meines Freundes schon der Ruse hätte überlassen können. Die zarte, sich sa kindlich unbefangen hingebende Emilie schwebte mir, wie ein schönes Geisterbild, vor den Augen; ich blickte noch zu meinem Fenster heraus in die Gegend, die ich so oft und eben jest zum lestenmale mit ihr durchwandelt hatte, und jede Stelle erschien mir hell in dem weißen Lichte des Monds.

"Die Nachtigallen sangen in ben Bulfchen, Die unfre Lieblingsfice blubend ums wölbten, und ber Fluß, auf dem wir oft, mit Bluthenzweigen betranzt, unter froben Beifangen ichifften, malte in filbernem Lichte."

"Berschwunden, bachte ich, in biese Erinnerungen verloren, verschwunden ift vielleicht mit ben Bluthen des Fruhlings dieser schöne, holde Schimmer ber arglofen, ruhig vertrauenden Rindlichkeit, und es hat fich, wie um die ausgeblühete, reifende Frucht eine harte verhüllende Schale um ihr jest fich fo liebevoll hingebendes Herz gezogen, wenn der Herbft mich wieder zu ihr führt!"

"Unmuthig trat ich von dem Fenster, und ging, von diesen Sedanken bewegt, burch die nahen Zimmer. Auf einmal ftand ich vor dem Bilde des Stammvaters, das, von dem Mondstrahl allein auf seltsame Beise beleuchtet, wie ein gräßliches Sespenst vor mir schwebte. Es schien in dem wunderbaren Lichte wie verkörpert, und aus dem dunkeln Grund hervortretend. Die Starr, heit in seinen Zügen schien in die tiefste Wehmuth aufgelöset, und nur durch den kalten, übermenschlichen Ernst des Auges schien der Mund auf dem Uebergang zum klagenden Schmerz zu erstarren."

"Meine Rnice fanten zusammen, und mit schwankenben Schritten eilte ich in mein Almmer gurud an bas noch offene Renfter, um mich in ber frischen Luft des Abends und beim Unblick ber freundlichen Gegend von biefem grauenvollen Unblid ju erholen. 3d blidte in einen breiten Gang von ur alten Linden, ber fich unmittelbar vor meis nem Kenfter burch ben gangen langen Garten nach ben Ruinen eines alten Thurms bingog, und ber gewöhnliche Plat für unfre landlichen Bergnügungen und gesellschaftlie den Spiele gemesen mar. Die munderbare Bestalt des Bildes lofte fich mir ichon in ein taufchendes Phantom, gebilbet von meis ner erreaten Kantafie, auf, als es mir por, fam, als bewege fich eine bichte Thauwolfe von ben Ruinen burch ben Lindengang ber."

"Neugierig heftete ich meine Blicke darauf; ber sonderbare Nebelball zog mir naber, aber verborgen durch die belaubten Aeste ber hohen Linden."

"Plöglich erblich ich an einer lichtern

Stelle bes Sanges die entsesliche Seftalt, von welcher bas Bild die furchtbaren Jüge trug. In den mir wohlbekannten grauen Mantel gehüllt, schritt sie langsam, sast zos gernd nach dem Schlosse zu. Kein Laut bez zeichnete ihren Tritt auf dem steinichten Bos den. So schritt sie, ohne aufzublicken, bei meinem Fenster vorüber, nach einer Nebensthure, welche zu der vordern Seite des Schlosses führte."

"Außer mir vor Entseten warf ich mich in mein Bett, zufrieden, daß an jeder Seite besselben eins ber beiben Kinder schlief. Sie lächelten, als sie mein schnelles Herzukommen erweckte, schliefen aber sogleich wieder ein. Die Unruhe verscheuchte mir den Schlaf, und schon wandte ich mich, um zu meiner Zerstreuung eins der Kinder zu wecken; aber — wer spricht mein Entsetzen aus, als ich vor dem einen Bette des Kindes die schreckliche Gestalt stehen sab."

"Starr vor Grausen und Schreck, vers mochte ich mich nicht zu bewegen, nicht eine mal bas Auge vor bem entseslichen Anblick ju schließen. Ich sah, wie die Gestalt sich niederbeugte, und die Stirne des Kindes mit einem leisen Kuß berührte. Dann beigete sie sich über mich hinweg, und kußte auch des zweiten Knaben Stirne."

"Hier verließ mich bie Besinnung, und als ich am andern Morgen von den Kindern selbst liebkosend geweckt ward, war ich beinahe versucht, den ganzen Vorfall für einnen lebhaften Traum zu halten."

"Die Stunde der Abreise ruckte indessen heran, und wir fruhstückten noch zum lettenmale zusammen in der blühenden Laus be von türkischem Holunder. "Nehmen Siesich besser auf der Reise in Acht" — sagte unter andern der alte Graf zu mir, — "Sie waren gestern Abend noch ziemlich spat in etwas leichter Kleidung in dem Garten.

Es war mir bange, Sie mochten fich ein Sieber guziehn. Die jungen herren haltem ihre Besundheit fur unverwuftlich, aber nehe men Sie ben Rath eines Freundes an!"

"In der That" — erwiederte ich ihm, — "möchte ich glauben, ein boses Fieber habe mich diese Nacht geängstet: denn so fürchterliche Fantasien haben mich noch nie ersschreckt, als diese Nacht, und ich begreife nun, wie lebhafte Traume oft zu wunderlischen Einbildungen und Erzählungen von Ersscheinungen Veranlassung gegeben haben."

"Bie das?" — fragte der Graf etwas unruhig. Ich erzählte die Erscheinung der vorigen Nacht. Der Graf schien zu meinem Erstaunen nicht verwundert, aber im Innersten tief bewegt."

"Beibe Rinder tufte der Geift?" fragte er mit bebender Stimme, und als ich es bejahte, rief er mit dem Lon des tiefe ften Schmerzes: "D Gott, dann fterben auch biefe Beibe!"

Die Sefellichaft, hatte bis jeht aufmert, sam, und ohne durch einen Laut die Ergabe lung zu unterbrechen, Ferdinanden zugeshört. Bei diesen Worten aber schauberten die Meisten, und die Blondine, welche vorher erzählt hatte, stieß einen lauten Schret aus.

"Urtheilen Sie," — fuhr Ferdinand fort, — "wie diese unerwartete Bendung meinen Freund, in dessen Person ich zeither erzählt habe, überraschen mußte! Die Ersscheinung hatte seine Sinne fürchterlich bes wegt, aber dieser schmerzhafte Ton des Batters durchschnitt sein Herz und erschütterte seine ganze Natur mit dem Grauen der Beisterwelt und ihrer verborgenen Schrecken. Es war also kein Traum, kein Fantom der aufgeregten Fantasie! Ein unbezweifelter ges heimer Schreckensbote der fremden Welt

war bei ihm vorübergewandelt, hatte an feienem Lager gestanden und den Tob auf die blühenden Bangen der Kinder an feiner Seite gefüßt!"

"Bergebens bat er ben alten Grafen um einige Enthukung dieser wundervollen Begebenheit; vergebens drang ber Sohn in den Vater, ihm ein Geheimniß zu entdecken, welches wahrscheinlich ein Eigenthum der Familie sen, "Du bist noch zu jung"— antwortete ihm der Vater, — "und solche fürchterliche Dinge, als du selbst unter diesem Geheimnisse vermuthest, erfährst du zu jeder Zeit zu früh für deine Ruhe!"

"Mein Freund bemerkte erst jest, als man ihn zur Abreise rief, daß der Graf die Kinder und Emilien mahrend der Erstählung entfernt hatte. Er nahm jest in nigst bewegt von den zurückkommenden Kinsbern, die sich gar nicht von ihm trennen wollten, und von dem alten Grafen Absschied.

schieb. Emilie winkte ihm aus ihrem Fenzier das Lebewohl zu, und nach drei Tagen erhielt ber junge Graf die Nachricht von bem Tode beiber Kinder. Sie hatten beibe in Einer Nacht ihr Leben geenbet."

"Sie feben," - feste Rerdinand et mas muntrer bingu, um die Befellichaft, welche ihm zu bewegt ichien, von bem grauen. vollen Inhalt feiner Erzählung nach und nach abzulenken, - "Sie feben, baß mein Mahrchen fo weit von ber, Ihnen mit Recht anftogigen naturlichen Erffarung bes Bunberbaren in ihm entfernt ift, daß es nicht einmal bie volle Befanntichaft mit feinen Bundern gulagt, welches man boch mit Recht von einer jeben Erzählung verlangt. 3ch habe aber nie etwas mehr erfahren fonnen, und ba ber alte Graf geftorben ift, ohne feinem Gohn bas Beheimniß bes Bilbes gu enthullen, fo febe ich feine Möglichkeit, jemale andere, ale burch willführliche Dichtung, die gewiß nicht unintereffante Geschich, te diefes Bilbes aufgufinden."

"Dieses scheint auch eben nicht nothig"
— sagte ein junger Mann. — "Diese Geschichte ist so, wie die vorher erzählte, in
ber That zu Ende, und giebt gerade die Befriedigung, welche eine Erzählung bieser Art geben soll."

"Ich wurde Ihrer Meinung nicht bei, stimmen," — antwortete Ferdinand, — "wenn ich den wunderbaren Zusammenhang jenes Bildes mit dem nächtlichen Kinder, tödter, oder der Furcht Justianens vor dem Bilde mit ihrem Tod durch dasselbe, zu enthüllen wüßte. So aber bin ich Ihren für Ihre Zusriedenheit verbunden, und begnüge mich wohl selbst in Ermangelung des Sanzen mit dem Fragment."

"Bas murben Sie aber für bie Fantafie gewinnen," — fragte Jener, — "wenn Ihnen biefer Zusammenhang, klar murbe?" "Offenbar viel," — erwiberte Ferbinanb. "Denn die Fantafie verlangt eben so Bollommenheit ihrer Bilbungen, wie ber Berftand in feinem Gebiete Uebereintimmung ber Begriffe forbert."

Die Wirthinn, welche die Streitige keiten der Gelehrten nicht liebte, schlug sich auf Ferd in and s Seite, und sagte: "Wir Beiber sind einmal neugierig; halten Sie es uns also wenigstens zu gut, wenn wie bedauern, daß das Ende fehlt. Es kommt mir gerade vor, als ob ich die letzten Sceenen von Mozart's Don Juan ohne die vorhergehenden sehen sollte. Damit wurden Sie auch nicht zufrieden sepn, so vortrest lich auch die letzten Scenen an und für sich sind." —

Der junge Mann schwieg, vielleicht werniger überzeigt, als gefällig gegen die artige Wirthinn. Die Gesellschaft schwatte noch das und jenes. Biele machten Anftalt jum

Anfbruch, und Ferdinand, der seit seiner Erzählung sich vergebens überall nach der Blondine umgesehn hatte, stand schon vor der Thure, als ein ziemlich bejahrter Mann, den er im Musikzimmer gesehn zu haben sich erinnerte, ihn anredete.

"Bar nicht" — fragte er, — "ber Name Ihres Freundes, beffen Seschichte Sie uns ergahlten, Graf Panner?"

"So hieß er" — antwortete Ferbis nand betroffen. — "Woher errathen Sie — — ift Ihnen die Familie befannt?"

"Sie haben reine Bahrheit ergablt," — erwiderte der Unbefannte — "po hale fich der Graf auf?"

"Er reiset gegenwärtig," — versette Ferdinand, — "aber ich erstaune . . . . "

"Korrespondiren Sie mit ibm?" - fragte ber Unbefannte weiter.

"So fagen Sie ihm," — fuhr ber Alte fort, — "daß Emilie seiner noch gedenkt, und baß er tommen soll, wenn ihm an ber Enthulung des Seheimniffes liegt, bas seine Familie selbst febr nabe betrifft."

Mit ben letten Borten flieg ber Alte in feinen Bagen, und mar Ferbinanben aus bem Gesicht, ehe biefer sich von feinem Erstaunen erholen konnte.

Bergebens sah Ferbinand nach einem Menschen sich um, den er nach dem Namen des Unbekannten fragen konnte. Alle Saste hatten sich schon zu Fuß oder zu Wagen entfernt, und schon machte er den Plan, der Unschicklichkeit Troß zu bieten, und sich bei dem Pfarrer, der ihn so freundlich aufgenommen hatte, selbst zu erkundigen, als eben die Thure des Sartenhauses verschlossen ward. Er mußte unmuthig den Weg in sein kleines Wirthshaus zurückzusinden ver-

fuchen, und feine Machforschungen bis thu einem Morgenbesuch verschieben. —

Emiliens Bilb mar burch die ichrede liche Begebenheit in der Racht vor dem Abe Schiede verbunkelt worden, und die Berftreuuns gen bei Rerdinands bald barauf erfolgen: ben Reifen maren nicht geeignet gewefen, es aus feinem Dunkel bervorzurufen. Best wurden biefe Erinnerungen burch jene Ergablung und burch bie unerwartete Unrede bes Alten aus ihrem Ochlummer geweckt, und mit ihnen erwachte die Liebe ju Emis lien, aber lebendiger und glubenber, ale bei ihrem erften, ftillen Entfteben. Er glaubte, in der ichonen Blonden, Emiliens ausge: bilbete Buge wieder ju erfennen. Semehr er ihre Bestalt, ihren Blid, ben Ion ihrer Rebe und bie Grazie aller ihrer Bemegungen fich jurudrufte, besto auffallenber marb ibm biefe Aehnlichkeit. Der Ausruf bes 'Schreckens, als er bes alten Grafen Dem

tung ber Erscheinung auf ben Tob ber Rinber erzählte, ihr schnelles Berschwinden nach
jener Erzählung, selbst ihre Befanntschaft
mit seiner Familie, — benn die schone
Blonde hatte, ohne es zu wissen, in Julianens Geschichte die Geschichte von Ferbinands Schwester erzählt, — machten
ihm seine Bermuthung zur Gewißheit.

Die Nacht verstrich unter Entwurfen, Planen und Zweifeln; und kaum konnte Ferdinand ben Morgen erwarten, welcher ihm dieses Dunkel aufhellen sollte. Er traf ben Pfarrer schon unter seinen Musikalien, und fand bald Gelegenheit, durch eine ungezwungene Bendung des Gesprächs sich nach einigen Personen unter den gestrigen Zuhörern und Zuhörerinnen zu erkundigen.

Aber leider fand Ferdinand wenig bes friedigende Antwort auf seine Fragen nach der schönen Blonden und bem rathselhafs ten Unbekannten. Denn der Pfarrer war in seine Musik so vertieft gewesen, daß er viele seiner Gaste kaum bemerkt hatte, und es war Ferdinanden nicht möglich, selbst durch die genaueste Beschreibung der Rleider und andern Eigenthümlichkeiten ihm ber greislich zu machen, von wessen Namen er eigentlich unterrichtet senn wollte. "Schade,"
— sagte endlich der Pastor, — "daß meisne Frau ausgegangen ist, die könnte Ihnen am besten Ausschluß geben. Ihrer Beschreisbung nach scheint mir zwar die blonde Dasme das Fräulein von Hainthal gewesen zu sepn, doch . . . ."

"Fraulein von Sainthal?" — unter, brach ihn Ferdinand etwas rafch, faßte fich aber fogleich wieder.

"So glaube ich," — fagte ber Pa: ftor. — "Kennen Sie bas Fraulein?"

"Ihre Familie," — antwortete Ferbis nand, — "ich vermuthete nur aus einiger Familienahnlichkeit, es könne vielleicht die junge Grafinn Bartburg gewesen fenn, beren Bruber bem Fraulein etwas gleicht."

"Es ware auch möglich," — erwiderte der Paftor. — "Sie haben also ben uns glucklichen Graf Bartburg gefannt?"

"Ungludlich?" — fragte Ferdinand fich verwundernd.

"Sie wissen also nichts von bem trans
rigen Borfalle," — fuhr ber Paftor fort, —
"ber vor furzem auf bem Schlosse Barts
burg sich zugetragen hat? Der junge Graf,
ber auf seinen Reisen manche vortreffliche
Sartenanlagen gesehen haben mochte, wollte
die schone Gegend um sein Schlos durch eis
nige neue Anlagen verschönern. Bei biesem
Plane schienen ihm die Aninen eines alten
Thurmes im Bege zu sepn, und er gab Bes
fehl, sie abzubrechen. Sein Gartner machte
ihm vergebens Vorstellungen, daß diese Ruis
nen, von dem einen Flügel des Schlosses
aus betrachtet, den schönsten Schluß der

Google Google

Perspektive eines uralten majestätischen Lindenganges bildeten, und übrigens die Anles gung der neuen Parthie nur noch romantisscher machen würden. Ein alter, im Dienst seiner Borfahren ergrauter Diener bat ihn mit Thräuen, die ehrwürdigen Reste früher Jahrhunderte zu schonen, und man sprach sogar, es habe sich eine alte Sage in der Gegend erhalten, daß an diese Ruinen die Dauer bes Wartburgischen Geschlechts durch einen alten Zauber geknüpft sey."

"Der Graf achtete, als ein hell bentender Kopf, diese Reden nicht, und viels leicht befostigten sie mehr seinen Entschluß, statt ihn wankend zu machen. Die Berkleute kamen; das mit ungeheuren Felsstücken werbundene Mauerwerk widerstand lange den vereinigten Kraften der Berkzeuge und selbst des Pulvers; die Erbauer schienen für die Ewigkeit gearbeitet zu haben."

.... Endlich übermand bie zerftorenbe Ber

walt. Ein Felsenstück riß sich los, und sturzte burch eine, unter Schutt und Gesträuch lange verborgen gewesene Deffnung in eine tiese Höhle hinab. Man entbeckte bei den Stratten des hineinfallenden Tageslichtes ein weites, unterirdisches, auf starten Pfeilern ruthendes Gewölbe, und eilte, den jungen Grafen vor aller weitern Nachforschung davon zu benachrichtigen."

"Er fam, und begierig, ben unterirbischen Aufenthalt kennen zu lernen, ließ er sich mit zwei von seinen Dienern hinab. Sie fanden bald verrostete Retten, in Steisne befestigt, die deutlichen Zeichen der ehre maligen Bestimmung dieses Gewölbes. Auf der einen Seitz erblickten sie einen menschslichen Korper in der weiblichen Kleidung der frühesten Borzeit, der, wie es schien, der Zerstörung wunderbar widerstanden hatte. Neben ihm hingeworfen lag ein zerfallenes menschliches Gerippe. Die beiben Diener

Digitized by Google

erzählen, ber junge Graf habe bei dem Ansblicke jenes Körpers mit dem Ton des hoch, ften Entsehens ausgerufen: "Heiliger Gott, das ist sie, deren Bild meine Braut tobter te!" Dabei sey er sinnlos neben dem Körper zu Boden gestürzt, worauf der Leichnam von der Erschütterung sogleich in Staub zerfallen sey."

"Der Graf ward ohnmächtig aus bies
fer schrecklichen Gruft gebracht, kam aber
burch die Bemühung der Aerzte zwar ins
Leben, aber nie zur Besinnung zurück. Wahrs
scheinlich hat die lang verschlossene Luft dies
fes Gewölbes den Zufall bewirft, und der
Graf ist wirklich wenig Tage darauf im
Wahnsinn gestorben. Sonderbar ist es, daß
durch seinen Tod das Erlöschen seines Ses
schlechts mit der Zerstörung jener alten Ruis
nen zusammentrisse; denn es ist wirklich kein
männlicher Zweig dieser alten Familie mehr
vorhanden, und die geheimen Erbverträge,

die noch vom Kaifer Otto bestätigt und versfiegelt im Geschlechtsarchive liegen, und als Familiengeheimniß bisher nur durch munds liche Tradition von Bater auf Sohn verserbt worden sind, werden nun muffen eröffsnet werden. Auch ist es gegründet, daß ein Bild die Braut des jungen Grafen vor ungefähr einem halben Jahre getöbtet hat."

"Ich habe gestern biefen Unglücksfall von der jungen blonden Dame erzählen horren" — fiel Fer bin and ein.

"So ift es wol möglich, daß es Grafinn Emilie felbst gewesen ift," — erwiderte der Pfarrer. — "Sie war die vertrauteste Freuns binn jener ungluctlichen Braut."

"Lebt die Grafinn nicht auf bem Schlofe Bartburg?" — fragte Ferdinand.

"Sie lebt," — antwortete ber Pfar, rer, — "seit bem Unglud ihres Brubers bei einer Berwandtinn ihrer Mutter auf bem nahen Schlosse Lilienfels. Ihr vaterliches Schloß fieht wegen Ungewißheit der Erben unter Administration."

Reise nach der Residenz aufzugeben. Er dankte dem Paftor für seine Nachrichten, und fuhr sogleich nach dem Schlosse, auf welchem Emilie wohnte.

Es war noch heller Tag, als Ferdinand auf dem Schlosse ankam. Den ganzen Weg über hatte ihm die schone Gestalt, die er gestern zu spat erkannt hatte, vor den Augen geschweht. Er rufte sich jedes ihrer Worte zurück, ihren Ton, ihre Bewegungen: und was der ruhigen Erinnerung nicht erzichien, das bildete ihm die Fantasie mit den zarten Formen des ersten jugendlichen Gestühls und mit den glühenden Farben der neu erwachten Liebe. Er machte Emilien sichen stille Borwürse, daß sie ihn gestern nicht, so wie er sie, wieder erkannt habe; und um zu versuchen, ob sein Aeußeres ihr

wirklich gang fremt worden fen, ließ er fich ohne Namen als einen Fremden, der in Familienangelegenheiten mit ihr zu fprechen habe, anfagen.

In unruhiger Erwartung stand 'er in bem Zimmer, in welches man ihn geführt hatte, und unter ben Bildern, mit welchen es geschmückt war, erkannte er bald die schonen Züge, die ihn seit gestern von neuem bezanberten. Noch stand er in entzückter Betrachtung, da öffneten sich die Thüren, und Emilie trat herein. Sie erkannte Ferdinanden sogleich, und mit dem süßessten Ton hieß sie den Freund ihrer Kindheit willsommen.

Ferdinand war vor Erstaunen fast unfähig, ihren freundlichen Empfang zu ers widern. Es war nicht die reizende Blonde von gestern, nicht eine dem Bilde seiner Fantasie ahnliche Gestalt, die ihm jeht ents gegentrat. Es war Emilie selbst in einer,

feiner Kantafie unerreichbar gemelenen Schone beit. Er erfannte jeden Bug des ebemals fo ichon aufblubenden Rindes wieder, aber in ber Bollenbung, welche bie Ratur ihren Lieb. lingen in ben feltnen Momenten ertheilt. wo fie ihre jum himmel ber Ideale ftres benbe Tochter befiegen und ben, um ben Tob ber Ibeen trauernben Geift, burch fichte bare Geburt ibrer ewigen Bilder verfohnen ju wollen icheint. Ferbinand mar lange wie geblenbet; er magte es nicht, von feiner Liebe ju fprechen, und noch meniger, ber Bilber und ber anbern Bunber bes Schlof. fes ju ermahnen. Emilie fprach von ben gludlichen Tagen ihrer Rindheit, und erwahnte nur im Borübergebn bes unglucklie chen Todes ihres Bruders.

So war ber Abend herangefommen, als bie icone Blonde mit bem Unbefanne ten von gestern hereintrat. Emilie stellte beibe Ferdinanden als ben Baron Saine

Sainthal' und feine Lachter Alotisde vor. Sie erkannten beibe den Fremden von gestern: Alotisde scherzte über sein Juses gnito, und Ferdinand befand sich durch eine kurze. Neihe unerwarteter und doch sehe natürlicher Zufälle auf einmal zwischen seis ner bestimmten Brant, seiner wiedergefundenen Seliebten und dem räthselhaften bins bekannten, der ihm die Ausschlüsse über die wunderharen Bilder versprochen hatte.

Bald ward noch bie Gesellschaft durch die Eigenthumerinn des Schloffes vermehrt, in welcher Ferdinand ebenfalls eine seiner Nachbarinnen bei dem gestrigen Thee err fannte. Man berührte, um Emilien zu schonen, nichts von den Gegenständen, welche Ferdinanden am meisten am Sergen lagen; aber nach aufgehobener Abendtafel naherte fich ihm ber Baron.

"Ich zweiste nicht," — fprach er, — "daß Sie fehr einige Aufklanung über bie

[ 5 ]

weichen Ste nach Ihrer gestrigen Erzählung seibst ein Bonge gewesen sind. Ich erfahlung seibst ein Bonge gewesen sind. Ich ersahlung Ste Togleich, und wuste, daß die angebliche Erzählung Ihrer Fremdes Ihre sigente Sie schichte war. Iwar kann ich Ihnen nicht mehr entdecken, als mir felbst deknint word den ist; indessen wird diese hinlanglich seyn, Sie auf die Begebenheiten der kunstigen Tage im Boraus aufmerksam zu machen, wid vielleicht Emilien, welche ich wie meine Tochter liebe, und beren Ihre Erzählung so theilnehmend erwähnse, vor Sorgen und Rummer zu bewahren."

"Emilien vor Aummer zu bewahren,"
— Kel-Ferdinand schnell ein, — "spree den Sie, was foll ich thun?"

100 38tr sind hier hicht ungeflort,"— anta wortete der Barun. — "Worgen früh suche ich Sie in Ihrem Zimmer auf, und theile Ihnen mit, was ich weiß."

Rerbinand bat um eine Unterrebung in ber Racht, aber ber Baron blieb unber weglich. "Es ift mir nicht barum ju thun," - fprach et, - "Ihre Rantafte burch ein wundervolles Mabrchen ju bemegen, fonbern aber wichtige Angelegenheiten ameier bedeutenben Familien mit Ihnen ju berathe fclagen. Darum foll ein heitrer Morgen bas Graufende ber Beaebenbeiten, Die Sie boren werben, milbern. Erwarten Sie mid, wenn Sie es nicht anbers gewohnt find, bei fruhem Morgen. - 36 liebe es, ber Sonne fruh entgegen ju feben, barum ift mir auch die Reit bis jum natürlichen Mit tag für meine Geschäfte nie ju turg vorge, tommen! - feste er, fich halb an bie Befellichaft wendend, lächelnd, als mare bie Rebt von gleichgultigen Mobegegenftanben gewefen, bingu.

Borbinand traumte unruhig von bem Gefprach, bas ihn erwartete, und ber Bas

ron fand ihn am offnen Fenfter, als taum ber erfte weiße Morgenstral am fernen Ho, rizonte sich erhob.

"Sie wissen,"— sprach der Baron, indem er sich zu Ferdinanden fette, — "daß ich mit dem alten Graf Wartburg durch meine Verbindung mit seiner Schwer ster sehr nahe verwandt war. Diese Verwandtschaft war nicht sowol Grund, als vielmehr Volge unserer vertrauten Freundschaft. Wir wußten einer um des andern verborgenste Gedanken, und keiner unternahm etwas, an dessen Idee der Freund nicht denselben Antheil gehabt hätte, als er selbst. Nur Ein Geheimniß hatte der Graf vor mir, und ich wurde nicht einmal erfahren haben, daß er ein Geheimniß verbarg, hätte mir nicht ein Ungefähr dieses entbeckt."

"Es verbreitete sich einmal das Gerücht, daß sich das Gespenft am Monnensteine so nermen die Bauern den Plat, auf welchem die Auinen des Ihnen bekannten Thurms ftanden — sehen laffe. Die Bereitändigen lachten darüber; ich selbst wollte der gespenstischen Erscheinung in der nächen Witternacht die Waske abziehen, und jubelte schon im Borans über meinen Trieumph. Zu meiner Berwunderung rieth mir der Graf von diesem Unternehmen ab. Als ich dennoch darauf bestand, wurden seine Borstellungen ernsthafter, und endlich besschwor er mich bei unster Freundschaft, von diesem Borhaben abzulassen."

"Sein Ernst machte mich aufmertsam; ich brang mit Fragen in ihn, ich hielt sogar seine Furcht für Wirfung einer noch ver, borgenen Lrankheit, und bat ihn, dienliche Wittel zu brauchen. Endlich sprach er mist muthig: Bruber, du kennst meine Offenheit gegen dich, aber hier liegt ein Geheimnis, das ein heiliges Eigenthum meiner Familie ift. Niemand darf es ersahren, als mein

Sohn, und and biefer, wo möglich, erft auf meinem Lobbette. Frage alfo nicht weiter!"

"Ich schwies natürlich, boch sammelte ich im Stillen alle Sagen, welche fich untet ben Landleuten ber Gegend erhalten hatten. Die allgemeinfte und befanntefte war, baß bas Befrenft am Ronnenftein fich zeige, wenn ein Tobesfall in ber araflichen Ramilie nabe fen. In ber That ftarb auch nach wenig Tagen ber jungfte Sofin bes Grafen. Der Graf ichien es ju miffen; benn gerabe biefes Rind empfahl er ber Bartes rinn auf bas forgfältigfte; fogar ließ er ute ter bem Ochein einer eigenen Unpaflichfeit zwei Aerzte einige Tage auf feinem Schloffe wohnen. Aber gerade bie ju große Gorge falt führte bem Rinde ben End berbei; benn die Barterinn, welche es aus Beforgnif bei einem Spaziergange über einige Steine bei ben Ruinen bes Thurms tragen wollte, glitt aus, und verlette im Fallen das Rind, daß es auf der Stelle todt blieb. Sie erzählte; sie habe das Kind blutig swischen den Stell nen liegen sehen, und sen vor Schreck über dieses Gesicht zu Boden gefallen. Als sie wieder zu sich selbst gekommen, habe das wirkliche Kind auf berselben Stelle in seinem Blute gelegen, wo sie zuvor die Schatzengestalt erblickt hätte."

"Ich will Sie mit ben einzelnen Erstählungen nicht aufhalten, welche eine robe Fantasie, um jene Erscheinung zu erklären, bei jedem neuen Vorfall solcher Art, mehr erfand, als aus alten Ueberlieferungen aufsbewahrte. Nicht viel mehr Befriedigung fonnte ich von dem Familienarchiv erwarztens dem die wichtigsten Documente waren in einem besondem eisernen Lasten vorwahrt, dessen Schlissel einzig in den Jänden des jedesmaligen Besibers des Schlosses blieb. Doch sab ich aus den Stammregistern und

ähnlichen Urkunden, daß seite den altesten Beiten sich dieses Geschlecht nie in mannsliche Nobenzweige verbreitet hatte. Mehr konnte ich durch alle meine Nachforschungen nicht entbecken."

"Endlich erhielt ich am Tobbette meines Freundes einige, wiewohl noch nicht vollens bete Aufschlusse. Sie erinnern sich, daß er, während sein Sohn auf Reisen war, von der Krankheit überfallen wurde, welche ihm so schnell das Leben raubte. Am Tage vor seisnem Tode ließ er mich eiligst zu sich rufen. Er entfernte sogleich, als ich kam, alle Umskehenden und wandte sich, sobald wir allein waren, zu mir."

"Ich fable meinen naben Tod," — fprach er, — "und ich bin ber erste meiner Kamilie, ben ber Tod ereilt, ehe er feinem Sohn ein Geheimnis mittheilen konnte, auf welchem die Erhalbung meines Hauses be-

ruht. Schwöre mir, es niemand ju ents becten, als meinem Sohn. Mur nach biefem Berfprechen fann ich den Tob ruhig ers warten.

"3d gab ibm Freundschaft und Chrenwort jum Pfande, und er begann: "Dein Beschlecht verliert fich, wie bu weißt, in ben früheften Sahrbunderten. Dietmar, ber erfte, ben fchriftliche Urfunden nennen, jog mit Raifer Otto bem Großen nach Italien. Seine Gefchichte ift übrigens dunkel. Er hatte einen Feinb, Graf Bruno genannt; biefem tobtete er, ber alten Sage nach, aus Rachfucht ben einzigen Sohn und Erben, und ließ ihn felbft in einem feften Thurme, beffen Ruinen noch auf bem Ronnenftein ber Berfterung Eros bieten, verschmachten. Das Bilb, bas bu einfam im alten Ritter: faal fiebit, ift Dietmars Bilb. Der alten Ramilienfage nach baben es die Tobten gemalt, und faft ift es unmöglich, bag ein Les

benber ben Aublich fo graflicher gage ause halten ober in einem Gemalbe aufftellen tonne. Oft haben meine Borfahren biefes Odredensbild übertunden laffen; aber in ber Racht burchbrangen bie Karben ben Ues bergug, und bas ichreckliche Bild fand beutlich barauf, wie zuvor. In biefer Geftalt, wie ihn bas Bild zeigt, geht er noch jest in ber Mitternacht umber, und weiht mit einem Ruffe bie Rinder feiner Nachkommen bem Tob. Drei meiner Gobne litten feinen fürchterlichen Ruf. Ein Monch foll ihm bie Bufe für feine Unthaten aufgelogt haben. Doch barf er nicht alle Rinder tobten; benn fo lange bie Ruinen jenes Thurmes fteben, und nur ein Stein von ihnen auf bem anbern bleibt, foll bas Gefclecht ber Grafen Bartburg fortleben; aber fo lange muß auch Dietmars Beift gbne Rube umbermanbeln, und bie Sproglinge feines Befdlechtes tobten, ohne ben Stamm pernichten ju tonnen. Erft, wenn jene Rutien ber Erbe gleich find, fann fein Gefdlecht enben, und mit hiefem Dietmars Strafe. Er erzog zwar bei feinem Leben bie Tochter feines Reinden mit vaterlider Gerafalt und verbeirathete fie an einen reichen und machtigen Ritter; aber boch hat ibm ber Monch bie barte Bufe nicht erlaffen. Da er nun feines Stammes endlichen Unternang vorber fab, und gewiß ichon bamale feiner Erle. fung megen munichte, fo verorbnete er einen Rachfolger ju feinen Stammgutern nach Er lofdung feines Gefchlechtes, und biefe Ber ordnung liegt, vom Raifer Otto beftatigt, noch uneröffnet und nieman) befannt im geheimen Kamilienarchive." - Co weit batte mir ber Graf mit vieler Anftrengung erzählt, als er ju ruben verlangte, und bald mar er nicht mehr im Stande ju fpres den. 3d volltog meinen Auftrag an feinen Gobn . . . "

"Und boch ließ er . . ? " — fiel ihm Ferbinand ein.

"Und boch," - wieberholte ber Ba ron. - "Berfennen Sie aber Ihren vortrefflichen Freund nicht! 3ch fab ibn oft einsam im alten Rittersaal vor bem schrecke lichen Bilde fteben, oft im neuern Kamilienfaal die lange Reihe feiner Ahnen aus bei nabe gebn Sabrhunderten überblicen, und bann mit allen Beichen eines guruckgehaltes nen Rampfes ju dem Bilde des Abnberrn gurudfebren. Abgebrochne Reben, Gelbie gefprache, bie ich von ungefahr borte, laffen mich nicht zweifeln, daß er ber Selbenmas thige feines Stammes mar, ber querft von Mllen ben Entschluß faßte, ben Beift bes Bugenben ju erlofen, und ben Rluch von feinem Stamme mit feinem eignen Unters gang ju wenden. Bielleicht befestigte ibn barin ber nie gestiffte Schmerz um ben Tob feiner geliebten Braut."

"Das fieht meinem Allwill gleich!"
- rief Kerbinanb innig bewegt.

"Nur vergaß er im jugenblichen Enthusiasmus des Gefühls, feine Schwester." — febte ber Baron hinzu.

"Bie bas?" - fragte Ferbinanbe-..

"Das ift es," — erwiderte ber Ba, ron, — "warum ich mich an Sie gewendet und Ihnen das Seheimniß enthullt habe. Ich habe: Ihnen gesagt, daß Diet mar die Tochter seines Beindes vaterlich liebte, und sie mit reicher Aussteuer an einen tapfern Ritter verheirathete. Dieser Ritter was: Abelbert von Panner, von welchem die jehigen Grafen Panner abstammen."

"Ift's mog'ah" - rief Berbinant, -

"Derfelbe!" — antwortete ber Baron — "und aller Bahricheinlichkeit nach bestimmte Dietmar bem Pannerfchen Geichlecht bie Nachfolge nach bem Erlofchein bes Seinigen. Eilen Sie alfo, ihr mahre fcheinliches Erbrecht ....

"Rimmermehr," - rief Ferbinand,

"Das erwartete ich von Ihnen"— uns terbrach ihn bet Baron. — "Bergessen Sie aber nicht, daß man in Dietmar's Zeiten die Tochter des Hauses bei dergleichen Vers vöhnungen wenig bemerkte. Ihr übereikter Goelmuth würde Emilien schaden; denu bie Lahnsvettern möchten nicht so jugendlich gestant sonn, als Sie. Als Verwandter, wenn auch von weiblicher Seite, habe ich bie nottigen Vorsichtsregeln schon getroffen, und ich sinde es für gut, daß Sie bei den Ensstezelung im Schlosse grgenwärtig sind, sich auf der Stelle als einziger Nachkomme Abelbwer's legitimiren, um sogleich die Essichaft ungehindert in Besit zu nehmen."

"And Emilie?" - fragte Ferdis

"Bas Sie für diesenhum werben," -verseite der Baron, -- "kann ich allein Ihrem Gefühl überlaffen. Ich glaube sie weisen einer anftindigen Zusanfe sicher zu wissen, da ihr Schickal in ben Händen in wes Mannes sonn wieß, der, mit ihr von gleicher Geburt, die Burgige den angedom nen Standes und seine Ansprüche auf Ache tung und Lebensgenuß zu wärdigen und zu schähen weiß."

",lind weiter durfte ich nichts wan Em ist ien hoffen," — fagte Kerdinand, —
"als daß sie mir erlaubte, ihr zurückzuger ben, was sihon jeht ihr rechtmäßiges Sigensthum ift!"

"Sieraber fragen Sie Emilien," -fagte ber Baron, und brach bas Gefprage

Der entjudte Ferbinanb eilte gui Emikien. Mit ber lieblichsten Unbefangene hoit kam fie seinen Gefühlen noch wie vpro mals entgegen, und nach wenig Minuten tonten bie füßesten Worte der Liebe von beiber Lippen.

Einige Tage vergingen in dem frohen Maufche, die Bewohner des Schloffes theiliten bie Freude ber Liebenden, und Ferdie nand melbete feiner Mutter die von ihm getroffene Bahl.

Schon machte man sich bereit, nach bem Schlosse Wartburg abzureifen, als ein Brief an Ferbinand die Freude etwas störte. Seine Mutter weigerte sich, in die Berbindung ihres Sohnes mit Emilien zu willigen. Ihr Semahl, schrieb sie, habe ihr sterbend zur Pflicht gemacht, Ferdinanden mit der Dochter des Harons Hain, thal zu verbinden, und ihm zu jeder and bern Bermählung die Einwilligung zu verksagen. Ein Familiengeheimnis, das er entideckt habe, zwinge ihn zu dieser Forberung, auf weichet das Glück seines Sohnes und das

bas Bohl ber ganzen Familie beruhe. Sie habe bem Sterbenden ihr Wort gegeben, und muffe es halten, so betrübt es ihr auch sep, dem Gluck und der Liebe ihres Sohnes sich entgegenseben zu muffen.

Bergebens beschwor fie Ferdinand, vergebens betheuerte er, daß er eher der Lette feines Stammes seyn, als Emilien laffen murbe; sie stimmte in feine Rlagen ein, aber ihr Bort blieb unwiderruflich.

Der Baron, ber an Ferdinands Unruhe die Störung seines Glücks bald bermerkte, und sein Vertrauen zu sehr besaß, als daß er nicht die Ursache von ihm hätte ersahren sollen, schrieb selbst der Gräfinn, und äußerte sein Befremden über diese son berbare Verordnung des sterbenden Grafen; aber er konnte nichts von ihr erlangen, als das Versprechen, sich selbst auf dem Schlosse Bartburg einzustellen, um so wohl die berklimmte, als die erwählte Braut ihres Soh.

[6]

nes zu fehen, und vielleicht durch ihre persfonliche Segenwart die sonderbaren Bersichlingungen dieser Berhaltniffe aufzulosen.

Der Frühling nahte sich schon in warmer ren, mit früher Blumen Duft erfüllten Lufsten, und die Bogel sangen aus dem jungen Laube hervor, das wie ein grüner durchsichtiger Flor die Wälder überzog, als Ferdinand, in Gesellschaft Emiliens, des Barons und seiner Tochter, auf dem Schlosse Wartburg ankam.

Die Botbereitungen ju dem Sauptgegeschäfte erfüllten die ersten Tage, und Fersbinand und Emilie trofteten sich mit der Hoffnung, daß die Gegenwart der Mutter die Hinderniffe ihrer Liebe heben, und die Mahe der Liebenden ihre Bedenklichkeiten ber flegen werde.

Sie tum nach wenig Tagen felbft, ums armte Emilien auf das gartlichfte, und nannte fie ihre geliebte Tochter, von der fie nur bas, einem Sterbenden gegebene, Bort, ihr felbst jum größten Schmert, trenne.

Dem Baron gelang es eublich, fie gu überreben, baß fie ben Grund biefer mun. berbaren Berfügung eröffnete, und nach einis ger Beigerung begann fie: "Das Gebeim niß, beffen Entbedung Gie von mir verlans gen, betrifft Ihre eigne Ramilie. Benn Sie mich alfo felbft von ber Berbinblichfeit, tu ichweigen, entbinden, fo fann ich meine Bedenklichkeit wol aufgeben. Ein ungluch liches Bild beraubte mich vor einiger Beit meiner Tochter. Mein Gemahl wollte nach biefer traurigen Begebenheit biefes Bild gant entfernen; er gab Befehl, es unter altes Gerath ju legent, mo es Miemand vor Auden fommen tonnte, und um ihm befte fiches ter eine gang verborgene Stelle angumeifen, war er felbft bei beffen Binwegnabme. Bus fällig bemerfte er ein Dergament binter bem vom Salle etwas beschäbigten Rabmen, und

als er es hervorzog, fand er eine sonderbare alte Schrift. Das Original des Bildes, hieß es darin, sen Bertha von Hainthal, und sie blicke nach ihren Tochtern, ob eine durch sie den Tod sinde und sie mit Gott versöhne; dann werde sie die Stämme Hainthal und Panner in Liebe vereinigt sehn, und sich erlöset ihrer Zweige freuen. Hiersauf gründete mein Semahl seinen Bunsch, durch diese Verbindung den Billen jener Vertha zu erfüllen, welche durch den Tod unstrer Tochter ihm furchtbar genug geworden war, und ich konnte bei diesen Gründen mein Versprechen dem Sterbenden nicht verzweigern."

"Und weiter bestimmte nichts ben Gra: fen zu bieser Forberung?" — fragte ber Baron.

"Gemiß nichts Anderes!" - antwortete bie Erafinn.

"So wurden Gie alfo," - fuhr der

· Gingle

Baron fort, — "im Fall fich eine ganz and bre Deutung jener Schrift fande, die fo flar mare, daß der Verstorbene sie selbst and erkennen murbe, seinen Sinn mehr befolgen, als seine Worte?"

"Gewiß" — rief die Grafinn, —
"wem konnte mehr an der Aufhebung dies fes unglucklichen Berfprechens liegen, als mir?"

"So wiffen Sie zuförberft," — erwisterte ber Baron, — "daß ber Körper bies fer Bertha, beren Bild bes Frauleins Tod verursachte, hier in Wartburg ruht, und daß wir mit ben andern Seheimniffen bies Schlosses wahrscheinlich auch über bieses Licht erwarten können." —

Mehr wollte ber Baron nicht entbecken; bagegen verwies er die Fragenden auf die Nachrichten, welche das geheime Archiv des Hauses versprach, und empfahl Ferdinans



ben die möglichfte Beschleunigung ber Erbeschaftsangelegenheiten.

Des Barons Berlangen gemäß mußiten vor allen andern Untersuchungen jene geheimen Berordnungen eröffnet werden, welche sich in dem Archiv befinden sollten. Die Commissarien und die anwesenden Lehnsiverwandten, welche sich vielleicht aus den anibern Papieren des Archivs eine Aerndte für ihre Bisbegierde versprachen, wollten zwar manches dagegen einwenden; allein der Barron machte ihnen begreislich, daß auch die Seheimnisse des Hauses ein Eigenthum des unbekannten Erben seyen; man durfe also, ohne verantwortlich zu werden, sich ihrer nicht vor der Zeit anmaaßen.

Diese Grunde mirkten, und man folgte bem Baron in bas weite Gewolbe bes Familienarchivs. Tief im hintergrunde ftand ber beinah seit einem Jahrtausend uneroffnete eiserne Raften. Er war mit ftarten

Retten vielfach ummunden, und an Rugbo: ben und Mauer fur ewige Beit befestigt. Mehr, als die feften Ochloffer und Retten, ficherten aber felbft von außen die großen faiferlichen Giegel bas Beiligthum. murben einstimmig als unverlegt anerfannt und eröffnet; auch die festen Ochloffer wie den endlich, und man jog bas alte Pergae ment, von ber Zeit unverlett, hervor. Es enthielt, wie ber Baron vermuthet hatte, die bestätigte Erbfolge bes Dannerichen Saus fes nach bem Erlofchen bes Bartburge fchen, und ba Berbinand, burch ben Baron vorbereitet, feine Beglaubigung als mahrer Erbe in Bereitschaft batte, fo lief. man ibn, zwar migveranuat, aber nothges brungen, die Erbichaft übernehmen. Er verichloß auf einen Bint bes Barons ben Raften fogleich mit feinem eignen Giegel, bewirthete die Fremden als feine Gafte in feinem Eigenthum, und ebe ber Abend bam,

merte, fah er fich mit Emilien, Rlotile ben, bem Baron und feiner Mutter auf bem Schloffe allein.

"Es ware nicht unbillig," — fagte ber Baron nach einiger Zeit, — "wenn wir den Abend dieses Tages, der einen neuen Namen in dieses Schloß einführt, dem Ansbenken der Vorsahren widmeten, und am angemessensten geschähe dieses wohl, wenn wir in den alten Hallen des Archivs die Pergamente läsen, welche wahrscheinlich bestimmt sind, die Verordnung Dietmars als Beilagen zu erläutern."

Alle stimmten in biesen Borschlag ein, Emilie und Ferdinand mit bangem und frobem Bergelopfen; benn sie hofften und furchteten, die Auflösung der Geschichte Beretha's zu finden, welche sich nach so vielen Jahrhunderten noch so unbegreiflich zwischen ihre Liebe drängte. Die Halle ward erleuchtet; Ferdinand öffnete den eisernen Kaften,

und ber Baron burchsuchte bie alten Per-

"Dieses mirb uns Auskunft geben,"—
rief er, nach einigem Suchen, und zog einis
ge Blatter hervor. — Auf bem Blatte, bas
statt bes Titels diente, mar ein Ritter ges
malt von schöner mannlicher Gestalt, in ber
Tracht des zehnten Jahrhunderts. Die Ums
schrift nannte ihn Dietmar, aber kaum
war einige entfernte Lehnlichkeit zwischen
biesem und bem wunderbaren Schreckensbils
be in dem Rittersaale zu bemerken.

Der Baron erbot fich, die alte lateis nische Schrift seinen Zuhörern mabrend des Lesens sogleich zu überseben, und fie verstatz teten ihm, für die schnelle Befriedigung ihrer Bifbegierde, gern die kleinen Freiheiten im Ausbruck und der Bortstellung, welche nur eine so unvorbereitete Uebertragung in eine andre Sprache entschuldigen kann.

Er las: "Ich Tutilo, Monch von

St. Galten, habe mit Borwiffen bes Berrn Dietmars die folgende Geschichte nieberdefdrieben, und nichte bagu gefest oder bas von gethan, aus bes eignen Bergens Beme, aung. Als ich nach Des berufen mar, bas Bilb ber heiligen Jungfrau in Stein gu arbeiten, und mir die gebenedeite Mutter Gottes die Augen öffnete, und bie Sande regierte, bag ich ihr himmlifches Angeficht ichauen und in bem harten Stein ber Gei meine gur Anbetung vorftellen fonnte, ba trat herr Dietmar ju mir, und begehrte mich in fein Ochloß, baß ich thu malen follte fur feine Entel. Und ale to ibn malte in ben Mitterfaal feiner Burg, und am andern Morgen tam, mein Wert gu vollenden, da hatte ein fremder Daler Sand angelegt, und ein anbres Angeficht bem Bilde gestellt, bas furchtbar anzusehn mar, fast wie bas Angesicht eines Tobten und Ger tichteten von Gott, Da graufete mich bar

für: ich ftrich es aber frifch aus, und malte bas Bilb von neuem aus meinem Beifte ab: aber am anbern Dorgen erfannte ich wieberum bie frembe Band und bie nachte liche Arbeit. Da entfehte ich mich noch mehr, und entschloß mich, bie Racht zu wachen, supor aber malte ich nochmals bes Ritters mabres Angeficht. Und um bie Mitternacht nahm ich die Rerze und trat leife bamit in ben Ritterfaal, nach bem Bilbe gu feben, Da fab ich ein Schattengeficht vor bem Bilbe, wie bas Beingerippe eines Rindes, bas bielt ben Pinfel und malte bas erichrecke liche Todtenbild, und als ich eintrat, wene bete es langfam bas haupt nach mir um, daß ich fein tobtes Angesicht feben konnte. Da entfeste ich mich fehr, und ging nicht weiter, fonbern betete in meiner Rammer bis an ben Morgen; benn ich wollte bie ftille Arbeit nicht ftoren. Und als ich am andern Morgen baffelbe frembe Angeficht

bes Bilbes fand, wie geftern und ehegestern, mochte ich nicht wieder bas Berf biefes Malers ausloschen, sondern ich erzählte bem Ritter, mas ich gefebn batte, und zeigte ibm bas Bild. Der entfette fich barüber, und befannte mir feine Sunden, beren er bie Absolution von mir begehrte. Und als ich drei Tage lang ju allen Beiligen um Erleuchtung gebetet batte, legte ich ibm auf, er folle den Mord an feinem Feinde, ben er mir befannt hatte, in einer Relfenhoble fein Lebelang durch ftrenge Caftelungen abbugen; um ben Tob bes unschuldigen Rinbes millen, tonne aber fein Geift jur Rube nicht eine gebn, bis er den Untergang feines Befchlechts gesehen habe. Denn ber Berr merbe ben Tob jenes Rindes beimsuchen an ben Rinbern von Dietmars Stamm, und fie in ber unschuldigen Rindheit, ihren Eltern jum Jammer, hinwegnehmen, burch Seuchen und Unglud. Er aber, Dietmar, folle bes

Dachte umbergebn, in ber Seftalt, wie ibn die Todtenhand bes Rindes gemalt, und bie Rinber, welche feine Diffethat buffen, mit einem Ruffe bem Tobe weihen, gleichwie er bem Rinde feines Reindes gethan. Doch folle fein Stamm nicht vergeben, fo lange ein Stein bes Thurmes auf bem anbern bleibe, barin er feinen Feind hatte verschmache ten laffen. hierauf gab ich ihm die Abso. lution; er aber ließ feinem Sohne Theo. bald bie Berrichaft, und gab die Tochter feines Reindes, welche er ju fich genommen, bem tapfern Ritter Abelbert. Deffen Nachkommen ichentte er auch nach bem Ende feines Befchlechts alle feine Buter, wie fol ches Raifer Otto bestätigt hat. Dann ber gab er fich in eine Relshohle nabe bei bem Thurme; bafelbit liegt auch fein Leib begra ben. Denn er ftarb als ein frommer Rlaus, ner und bufte mit viel Cafteiung feine Dif fethat. Als er in bem Sarge lag, fab er

dem Bilde gleich in dem Rittersaal; wie er aber in seinem Leben sah, zeigt dieses Persament, worauf ich sein Angesicht ungestört habe malen können, als er von mir die Abssolution empfangen hatte. Solches habe ich nach dessen Tode, wie er von mir begehret, verzeichnet und mit dem kaiserlichen Brief in eine eiserne Truhe legen und verschließen lassen. Sott gebe seinem Geist eine nahe Erlösung und seinem Leib die Auferstehung zur Seeligkeit!"

"Die Erlösung hat er gefunden"—
fagte Emilie sehr bewegt, — "und sein Bild wird nicht mehr Schrecken verbreiten! Wher die entsehlichen Thaten, welche der Monch erwähnt, hatte ich nicht von diesem Besicht, nicht einmal von den furchtbaren Zügen jenes Bildes erwartet. Sein Feind muß ihm die Seele seines Lebens getöbtet haben, sonst war er ber fürchterlichen Thatten gewiß nicht fähig gewesen!" "Bielleicht finden wir auch hieraber Auffchluß," — verfeste der Baron und suchte weiter.

"Auch über Bertha bedürfen wir nach Aufschluß," — sagte Ferdinand leife, und blickte bange auf Emilien und seine Mutter.,

"Der Abend ift von uns dem Andenten der Borfahren geweiht," — fuhr der Baron fort, — "Laffen Sie uns jest vergeffen, mas uns felbst betrifft, da die fernen Stimmen der Borgeit zu uns sprechen."

"Gewiß" — sagte Emilie — "hoffte ber Ungluckliche, ber biese Blatter hier ver, schloß, sehnlich auf die Stunde, wo sie aus ihrer Verborgenheit hervorgehn murben. Lassen Sie uns keines gering achten!"

Der Baren übersah einige Blatter, nm fie seinen Zuhörern aus der alten Sprache jener frühen Zeiten zu überseben, "Diete mars eigne Bekenntnisse!" — rief er nach einigen Blicken in die alte Urkunde. Dann-

las er: "Artebe und Gruß! Wenn bu biefes Blatt aus feiner Kinfterniß bervorziehft, fo ift mein Beift eingegangen gur Rube ber Emigfeit, wie ich ju Gott und allen Beiligen festiglich hoffe. Dir aber zu Krommen habe ich die Urfach meiner Strafe in Schrift faffen laffen, auf daß bu erftlich lerneft, daß bie Rache bem Berrn allein gebuhrt, und nicht bem Menschen, welcher berselben, auch ber gerechteften, bas Daag nicht fennet, und lettlich, auf bag bu mich nicht in beis nem Bergen richteft, sonbern vielmehr bes flageft; benn mein Elend mar fast fo groß, als meine Miffethat, und mein Beift batte bas Bofe nicht gebacht, fo bie Menschen nicht mein Berg gerriffen batten."

"Bie wahr hat allein Emiliens weiße lich zarter Sinn seine Zuge gebeutet!" rief Ferdinand.

Der Baron las fort: "Ich Dietmar, ben die Leute ben Reichen nennen, mar ein armer armer Ritter und besaß nur eine kleine Burg. Aber als der Kaiser Ottv nach Italien zog; und die schöne Abelheid sich zur Kaiserinn erwählte, da zog ich mit ihm, und gewann die Liebe des schönsten Beibes in Pavia. Ich führte sie als meine Brant auf meine väterliche Burg, und schon war der Tag des Sakraments nahe, da ließ mich der Kaisser zu sich fordern. Sein Liebling, Graf Bruno von Hainthal, hatte meine Bertha gesehn..."

"Bertha!" riefen faft alle Stimmen. Der Baron las, ohne fich ftoren gu laffen, fort:

"Einft, als ihm ber Kaifer jeben Lohn für feine Dienfte versprach, forderte er meis ne Braut. Otto erschraf, boch hatte er sein fürstlich Wort gegeben, nur mußte Bruno ihm geloben, sie zu seinem Beibe zu nehmen. Ich trat vor ben Kaifer und et bot mir reiche Gaben und Land und Ehre,

daß ich bem Graf meine Bertha überlaß fen follte; aber bie Beliebte war mir theu, rer, ale ber eitle Lohn. Da marb ber Rais fer gornig, nahm mir bie Braut mit Gemalt, und ließ meine Burg ichleifen, mich felbst aber in einen tiefen Thurm werfen. Bier fluchte ich feiner Gewalt und meinem Beschick; aber bes Dachts in Traumen er, schien mir die liebliche Bertha, und ich troftete mich am Tage mit ben freundlichen Bilbern ber Dacht. Endlich fprach mein Buter zu mir: Du sammerft mich, Diet mar. Du bageft beine Treu im Rerfer. und Bertha hat dich aufgegeben, und wird morgen des Grafen Beib; barum gib bes Raifers Billen nach, weil es Beit ift, und bitte von ihm, was bu willft, fur bas ichone untreue Beib. Diefe Borte erftarrten mein Berg, und in der Nacht trat, fatt Beri tha's freundlicher Geftalt, ber finftre Beift ber Rache vor mich, und am Morgen fprach

ich ju meinem Suter: Beb jum Raifer, ich überlaffe feinem Bruno meine Bertha, boch bitte ich jum Lohn diefen Thurm und fo viel Land, bag ich mir eine neue Befte bauen fann. Das mochte ben Raifer ets freuen, benn ibn reute oft ber rafche Born, nur fonnte er ben Raifericbluß nicht menben. Darum gab er mir ben Thurnt, worin ich gefangen gemefen mar, und alles Land vier Stunden weit umber. Much ichentte er mir viel Golbes und Silbers, eine Burg mir zu bauen viel größer, als bie, welche er geschleift hatte. Da nahm ich mir ein Beib um meines Stammes willen; benn in meis nem Bergen lebte Bertha; auch erbaute ich mir eine Burg und vereinigte fie in gebeis men unterirbischen Gangen mit bem Thurm und mit ber Burg meines Tobfeinbes Bruno. Und als ich den Bau vollenbet hatte, ging ich bes Dachts burch meinen geheimen Beg in feine Befte, und trat als ein Beift

feiner Ahnen vor bas Bette bes Sohnes und Erben, den ihm fein Beib geboren hatte, baß ich ihn tobtete. Und als bie Beiber, bie bei ihm ichliefen, fich furchteten, beugte ich mich auf bes Rindes Stirn, die ber Mutter Cbenbild trug, und fußte fie, aber bas Rind tobtete ich im Rug mit verbors genem Gift. Da erfannten Brund und Bertha bie Rache bes himmels fur bas an mir verübte Unrecht, und gelobten bas nadite Rind ber Rirche; und ba es eine Tochter mar, fo verschonte ich es. Als aber Bertha barauf fein Rind weiter gebar, ba ergrimmte Bruno über den Rall feines Bes fchlechts und verftieß fein Beib, ale teute ibn bas Unrecht, wodurch er fie erworben hatte. Da floh die Ungluckliche in ein Rlos fter und vertraute fich dem himmel; aber ihre Sinne murben vermirrt und in einer Nacht entfloh fie aus dem Berichluß zu dem Thurm, barin ich um ihrer treulofen Ochon,

beit wiffen gelegen hatte, und fie weinte baran, bis ihr bas Berg brach; bavon beißt ber Thurm der Monnenstein bis ju biefer Stunde. 3ch horte burch bie Macht bas Mechzen, und als ich hinging zu bem Thurm, fand ich fie vom falten Nachtthau erftarrt und todt an ben Mauern bes Thurms. Da beschloß ich Rache an dem treulosen Dann. Ich stellte ihre Leiche in das tiefe Bewolbe unter bem Thurm, und lauerte bem Gra: fen in meinem Bange auf, und als ich ibn fab, ergriff ich ihn unbemerkt, und zog ihn fort, bis unter ben Thurm, mo die Glieder feines Beibes moderten. Sier ließ ich ihn verberben, und als ber Raifer auch ihm mes gen des verftogenen Beibes gurnte, und mir feine Guter fur bas alte Unrecht gab, ver: schuttete ich die Bange. Aber feine Tochter, Sildegard genannt, nahm ich zu mir, und erzog fie als mein eignes Rind. Als fie nun beranwuchs, und von ichoner Geftalt mard,

liebte fie ben Ritter Abelbert von Pani ner. Aber in einer Racht trat ber Beift ihrer Mutter im Traum ju ihr, und mahnte fie, baf fie eine verlobte Braut bes Simmels fen; boch fonnte fie von bem Brautie gam nicht laffen. Und als fie ber Ritter in ber Brautnacht umarmt hatte, trat bas Ber ficht vernehmlich vor ihr Lager, und fprach: Dieweil bu mein Gelubb gebrochen haft, fo tann mein Beift nicht gur Rube eingebn, bis eine beiner Enfelinnen burch mich ben Tob findet. Begen biefer Rebe ließ ich ben ehrmurbigen und berühmten Monch Tutila von St, Gallen Bertha's Bilb abmae len, wie fie es felbft im Rlofter in ihrem Bahnfinn gemalt hatte, und gab es ihrer Tochter unter ber Aussteuer. Es verbarg aber Eutilo barin ein Pergament bes Inc baltes: ich Bertha blide nach meinen Tochtern, ob eine für meine Miffethat ben Tob finbe, und mich mit Gott verfihne; bann werde ich ben Stamm Sainthal und Panner in Liebe vereinigt seben und mich erleset seiner Zweige freuen."

"Das ist die unglückliche Schrift,"—
rief Ferdinand, — "die mich von meiner Emilie trennen sollte, und jeht nur fester mich mit ihr vereinigt. Jene Verbindung segnet nun die erlöste Vertha, und in Emilien und mir vereinigen sich Diet mars und Vertha's Enkel."

"Erkennen Sie biefe Deutung fur um bezweifelt?" — fragte ber Baron bie Grafinn,

Die Grafin in umarmte schweigenb Emilien, und legte ihre hand in die hand ihres Sohnes.

Freude herrschte nun überall; selbst Klostilde schien ausgelassen lustig, und ihr Batter brobete ihr einigemal lächelnd, wenn sie zu heftig in den Aeußerungen ihrer Freude wurde. Man nahm am andern Morgen

bie Siegel bes alten Rittersaales ab, um bas Schreckensbild mit froberm Gefühl, als sonft, zu betrachten; aber es mar munderbar verbleicht, und die milden Farben maren zu freundlichern Massen verschmolzen.

Balb fand sich auch ber junge Mann ein, ber einst Ferdinanden die Auflösung des Geheimnisses der Bilder hatte wollen streitig machen. Klotilde verbarg nicht, wie wenig gleichgultig er ihr war, und es zeigte sich, daß ihre Frohlichkeit bei der glücklichen Bendung von Emiliens Liebe, nicht reine Theilnahme, sondern Freude über ihr eignes Glück war. Denn der Vater wollte nicht in ihre Liebe willigen, die Gräfinn Pauner alle Ansprüche auf Klotilden wurde aufgegeben haben.

"Sind Sie nun mit ber Auffindung bes Zusammenhangs in unsern Geheimniffen ausgesohnt?" — fragte Ferbinand Rloe tilbens Berlobten, "Bolkommen!" — antwortete dieser, —
"bach nicht weniger aus eignem Interesse,
als ich vorher dagegen war. Ich will es
Ihnen nur gestehen, daß ich bei dem um
glücklichen Tod Ihrer Schwester zugegen
war, und schon damals die alte Schrift ents
deckte. Ich deutete sie natürlich eben so,
wie sie später ihr Bater deutete. Allein ich
schwieg; denn daß ich, bei dieser Deutung,
für meine Liebe zu Klotilden von der Ents
deckung dieser Schrift zu sürchten hatte, bes
wies der Erfolg."

"So übel ift es um die halbe Aufflas rung," — feste Ferdinand lächelnd hingu.

Froh durchwanderten nun die Liebenden ihre ehemaligen Lieblingsgange, und der Frühling, der ihrer Liebe entgegen blühte, übertraf jenen, in welchem ihr erstes Gefühl erwachte, wie die Rose das sich schüchtern erhebende Schneegläckhen übertrifft.

Sie eilten, ihre Berbindung zu vollziehn,

eh die Blumen um fie her verblühten, und als die weißen Glockchen wieder ihr gartes Haupt nach dem Frühling emporhoben, rubte ein schöner, blühender Anabe an Emiliens Busen.

Klotilde mit ihrem Gemahl und alle Freuns de des Hauses, unter welchen der musikalische Pastor mit seiner kleinen muntern Frau nicht sehlte, waren zu dem frohen Feste verssammelt, als der tausende Priester nach dem Namen des Kindes fragte. "Dietmar soll er heißen!" tonte es, wie verabredet, aus aller Munde. Und als er den Namen empsangen hatte, trug ihn der frohe Vater, bes gleitet von allen Verwandten und Sasten in den alten Rittersaal vor das Bis des Ahnsherrn: aber das Bild war nicht mehr zu sehn, und Farbe und Umriß bis auf die kleinsste Spur verschwunden.

## Rleine Gedichte.

#### Liebesbitte.

Laß im Sauche beines Mundes Gern den Sylphen fich berauschen, Guße Bluthe! leicht im Ruffe Schwebt er um der schonen Schwester Duftend zarte Bohlgestalt.

Aber, wenn mit ichwerem Fluge, Reichen Honigichat ju fullen, Sich bie Biene naht, ben Vortheil Sinnend bei bem Liebeskuß;

Dann verschließ die garten Lippen, Ober, muß das Opfer fallen, Dann, du Liebliche, gewähre Dicht dem rauhen Schatbewahrer Siger Liebe Erftlingsfuß!

#### Mein Munich.

- Sollt' ich ein Glack von den Gottern erflehn, nicht schimmernden Reichthum Bat ich, und blendendes Ruhms herzens bethorenden Glang;
- Nicht ahnherrliches Throns weitreichenbe, fichere herrschaft,
  - Moch allstegendes Arms volkerbezwingens de Macht.
- Schon ift jedes und führt zu bem Gluck auf ficherer Strafe;
  - Aber ich bitte bas Glud, nicht zu bem Glude bie Bahn.
- Bebt mir, Gotter, bie liebliche Luft herzim niger Liebe,
  - Erft mit des Lebens Licht losche bie lies bende Glut;
- Deu ftets bleibe bem Madchen ber Rug, wie 'an erfter Umarmung

Simmlischem Tag; ftets holb lächle bie Liebliche mir;

Dann, ihr Gotter, gemahret die Sorgen bes Ruhms und bes Reichthums Bem es gefällt! mir ward ohne die Sorge bas Gluck.

#### DIeg.

#### Dt u ffif Co.

Berr Oleg gaumte fein rothes Pferd: Rein Rog von allen ift mir fo werth!

Er tummelt es wol auf bem weiten Plan, Da trat ein alter Zaubrer heran:

herr Oleg, meibe bas Röflein roth, Rothröflein bringt bir ben bittern Tob.

Bft mir von bem Röflein ber Tob bescheert, So ift mir bas Leben wol mehr noch werth.

Abe, mein Röflein, bu dauerft mich wol, Daß ich nimmermehr bich nun feben foll.

Da fprang herr Oleg vom Rofflein ab, Den Rnechten er wohl zu pflegen es gab:

Ēr



Er zog wol aus in ben blutigen Streit, Da thaten ihm Schwerter und Spiege kein Leib;

Er jog wol aus über Balb und Berg, Da ichabeten ihm nicht Bar noch 3merg.

Dagt' ich nicht ichenen mein Röglein roth, Co braucht' ich nimmer ju furchten ben Tod!

O herr, bas Rößlein follt ihr nicht icheu'n, Es bleicht auf dem Anger fein todtes Gebein,

So fterbe ber Zauberer, ber mich belog, Und mich um mein liebstes Röflein betrog !

Tobt lieget vor mir das Röflein roth, Bie mag es mir nun geben den Tod?

Er fprach es und hob ben Schabel empor; Da fprang eine giftige Natter hervor.

[8]

Sie ftach herrn Oleg wol in bas Bein Und ließ all ihr grausames Bift hinein.

Du arger Zaubrer, wie fprachft bu fo mabr; Dich tobtet bas Roflein im Cobe fogar.

Da wurden bie Wangen ihm falt und blaß; Er fant zu bem tobten Roflein ins Pras.

### Charabe.

Wen die Erfte voll Verlangen Liebend an die 3 weite brudt, Fühlt von Wonne fich umfangen, Preift fich Gottern gleich beglücht;

Doch, wenn Joen in wilbem Eriebe Feindlich mit bem Gangen brocht, Druckt bie Erfte ofine Lebe Auf bie Zweite Schmerz und Tob.

[Ambunch]

#### Grabschrift.

Bas ich empfing, ich geb' es gurud ben uns enblichen Dachten :

Aether, empfange ben Seift, Erbe, bie Blieber gurud!

Bas ich gewirft, Euch bleib' es vertraut, ernftrichtenbe Zeiten,

Forbert bas Gute, ben Bahn lagt in bem Strome vergehn!

Bas ich geliebt, in dem Tod noch halt' ich es fest; und Erinn'rung Knupfe mit liebendem Band gern an

den Todten den Freund.

#### Requiem.

In fcmarger Trauer tiefe Nacht gehullet, Stehn bang die Freunde bei dem Grab und weinen;

Rein Soffnungeftral will ihrem Schmerz er, icheinen,

Rein Eroft ift, ber ber Liebe Rlagen ftillet.

Des Beltgerichts furchtbarer Tag erfüllet Mit Graun und Bangnif felbst ben Geist des Reinen,

Es gittern um bes Tobten Ruh die Seinen, Daß bebend ihr Gefang gum himmel quillet.

Und dreimal schallt jum Beiland auf ihr Sehnen:

"Lamm Gottes, gib bem Tobten em'gen Frieden!

Da schwebt ber Beift herab auf heil'gen Tonen;

Des himmels Rub erquidt bie Schmere genemuben,

3n leifer Rlage wird ihr lautes Stohnen, Und ihres Todten Afche ruht in Frieden.

#### Brautring.

Brantlicher Ring, p wie gleicht bu ber Borafest bu, fots, boch klar bleihst big im Innern und reine

## Erauring.

Einfach fcuf aus lauterem Gold mich ber finnige Meifter:

Regen und Sonne verlet nimmer bas

Oolb und bie Treu,

### Die erfte Geliebte.

Stergebild von olympischen Sohn, in ent judender Anmuth

Simmlischem Jugendgland, warft bu bem truntenen Ginn.

Sleich Autoren erfchienft bu bem Blid, in bem bimmlifden Durpur

Schwelgte bas Aug, und bie Belt ftratte vom lieblichen Licht.

Selige Beit, wo des Auges Senug ausfulte bie Sehnsucht,

Und für Bunfche ju fromm liebte bie findliche Bruft!

#### Liebchens Untreu.

3ch liebte, ba mar mir bas Leben fo neu,

Die Welt war ein blübender Garten, Und Liebchen umfing mich fo liebend und treu,

Konnte faum, bis ich fam, ermarten.

3d fab ihr ins Auge, bas blickte fo

Und so hell wie Karfunkelkrystallen; Ach Liebchen, ach sprich, ist's möglich, ist's wahr,

Kann, ich immer allein bir gefallen?

Und sie lachte so froß und so innig zu mir,
Und sie hielt mich so traulich umfangen;

So Liebden, fo fest bang' ich ewig an bir," Mag nimmer nach Anhern, verlangen.

Wie war ich ba froh, wie die Boget im Balo!

Bie meint' ich mich ficher geborgen! Doch Liebe, fie wechselt, fie wendet fich, balb, Und bie Freude verkehrt fich in Sorgen.

Ich suche nun Liebchen, und kann fie nicht febn, Bin allein mit dem leeren Berlangen, Und fie laßt mich verlaffen und einsam ftebn, Ift zu andrer Liebe gegangen.

Run wird mir bas Leben fo tobt und fo fcmer,

Und die Belt zum einsamen Grabe; Bas fann ich benn munschen und hoffen mehr,

Benn ich Liebchens Liebe nicht habe!

#### Justi z.

Blinde Justig, o entzog' dir ein Gott die verhüllende Binde, Daß du der Wage Gewicht sahft, und des Schwertes Gebrauch!

#### Themis.

Seht, wie das Schwert in der Rechten er, glanzt, in der Linken die Wagschal: Legt in die Wage mir Erz, oder befürch, tet das Schwert!

# Pater Anfelmo's peinliche Rlage.

"Tief schweigend, als in ftummer Grufte Schoof,

Ruht das Geheimnis in der Priefter Seelen,

Der Tob nur läßt ber Junge Bande los, Selbst das Berbrechen muß sie streng ver beblen;

Denn feines Richters Schwert barf Sumbern brohn,

Die bufend fich mit bittrer Reue qualen; Ber fie hinauf weift ju dem Gnadenthron, Darf des Gesehes Racherarm nicht wecken; Er sieht als Richter nur den ew'gen Sohn Die Bage halten an dem Tag der Schrecken, Und vor Gericht die Sunder alle rufen, Die Bellen bergen, oder Graber becken.

[9]

Doch, wenn die bleichen Codten felbft, be-

Geheimer Uebelthaten Greul ju rachen, Entsteigen ihrer dunklen Grufte Stufen Und stumm wehklagend ju den Menschen sprechen,

Benn fie ber Racht den ftillen Schlummer rauben,

Und mandelnd ihres Grabes Frieden bres chen;

Dann muß der Menfch ber dunkeln Bars nung glauben;

Beloft ift ber gebundnen Junge Pflicht; Der Priefter muß, ju fprechen, ihr erlauben,

Wovon der Todten ftarre Junge fpricht; Der Beichte heiliges Siegel ift gebrochen, Der Mord erzittert vor des Tages Licht, Die Klage schallt, bas Urtheil with ge:

Euch, Richter, will ich jest die That verfünden,

Die strafend nur die Unterwelt gerochen; Richt Absolution kann fie entsunden, Denn ftrenge fordert seine Schuld das Grab; Des Priefters Dand kann felbst fie nicht entbinden,

Bricht nicht zuvor des Richters Sand ben Stab.

Drei Tage find's, als Grafinn Rofemunde, Antonio's Bittme fich ju mir begab In ungemahnter, abendlicher Stunde. Lang faß fie fcmeigend; Geufger nur entgingen,

Aus tiefer Bruft gezogen, ihrem Munbe; Mit bem Betenntniß ichien bie Furcht ju ringen.

Ich wies fie troffend ju bem Mittler oben, Bu bem erhort ber Reue Seufzer bringen, Des Snabenfulle Belt und himmel loben.

Da fprach fie fcaubernt biefe Ochreckens, worte,

Die fest im Herzen ich mir aufgehoben: "Ihr wift, daß zu des himmels Freudenpforte

Bor wenig Bochen mein Semahl gegangen; Sein Leichnam ruht am angewief nen Orte, Wie es bestimmt bes Seeligen Verlangen.

Doch, staunen werdet ihr ob dem Berichte, Das Grab halt ben Erblaften nicht ges fangen;

Es wandelt ftumm, mit ernftem Ange-

Sein bleiches Bild burch ftiller Rachte Schatten;

Selbst hab' ich es gesehn, was ich berich, te —

Sobald die Schlage ausgetonet hatten, Die vor der Mitternacht die Stunde zeigen, Sah ich die bleiche Nachtgestalt des Gatten

Mit ernftem Blid empor am Lager fteis gen,

Bis ihr ber bumpfe Schall ber Mitternacht Bur Schattenwelt gebot jurud ju weichen. Sechs Nachte hab' ich angstvoll burchges wacht.

Und stralt mir endlich ber erfehnte Morgen, Sa schreckt mich schon das Bild ber fünft's gen Nacht,

Und todtet mir den Tag mit bangen Gor, gen.

Bergebens machten meine Dienerinnen; Denn, was ich fah, blieb ihnen tief ver, borgen,

Und tiefer Schlaf umstrickte ihre Sinnen, Sp lang des Grabes dumpfer Athem wehte. Nur ich muß langsam sehn die Zeit verrinnen,

Bis er entweicht zur finstern Rubestatte."-Bernommen hatt' ich faum bie Schreckens, funde,

Als fie mit angsterfullten Bliden fiehte Um Beiftand in der nahen bangen Stunde. "Die wird die Kirche ihren Schus versasgen" —

Erwidere' ich — "doch fprich mit mahrem Munde,

Ob heimlich Sunden dir am Bergen nagen, Ob der gelobten Treu' verlette Pflicht, Bielleicht des Gatten Tod bich fann ver-

Bielleicht bes Gatten Tob bich fann ver-

So lang ber Schuld Bergebung bir gee bricht,

Rann ich bich von der Strafe nicht entbinben." -

"So will ich nimmer schaun ber Sonne Licht,

Und vor bem Richter nicht Bergebung finden" -

Entgegnet fie — "wenn melnes Gatten Tage, Durch Mord von meinen Sanden mußten ichwinden;

Doch baß ich schwer auf meinem Bergen trage

Der fußen Schuld zu fpate bittre Reue, Bekenn' ich willig, und geangstet klage Ich selbst mich an ber oft gebrochnen Treue.

Bergib mir, jurnender, gerechter Schatten, Daß ich erinnernd mein Vergehn erneue! Noch war ich nicht verbunden mit dem Satten,

Da trabt ein bos Berhängniß unfer Glud; Mich ihm zu nahn, will nicht bie Zucht gestatten;

Der Krantheit Feffeln hielten ihn zuruch. Doch mich zu troften nahte ber Bertraute Der stillen Glut mir oft mit fußem Blick,

Bu pfe für mich! ach, meine Lieb' erlaute! Ein frembes Feuer glube' in meinem Herzen, Oft blieb er, bis ber Worgen bammernb graute,

Und schnell entfloh bie Racht bei fußen Scherzen.

Da ward, was ich souft angstvoll bat, er, höret;

Doch die Erhorung gab mir bittre Schmer-

Bu fpat marb mir ber liebfte Bunfch gee . währet.

Antonto genas, und bald verschwand, Was sonft der Liebe stilles Glud gestoret; Am heil'gen Altar reicht' er mir bie Hand. —

Unendlich hab' ich manche Racht gerungen, Bu tilgen, was fur Guido ich empfand, Und schon war es im herzen mir gelung gen.

Es fehrte jum Gemahl die Liebe wieder; Doch jest, da seiner Liebe Feind bezweingen,

Erwacht' in ihm bes Argwohns gift'ge Spher;

Es ichien verborgner Schmer; an ihm ju nagen,

Und stiller Gram verzehrte feine Glieber; Umsonft versucht' ich Bitten, Schmeicheln, Fragen,

Die Schuld ihm zu bekennen fest entschlossen; Und auch mein reuig bußendes Entsagen; Doch schweigend blieb für mich sein Mund verschlossen.

Ach hatt' er, was ich flebend bat, erhoret, Die spate Reue garnend nicht verfroßen; So murbe nicht bes Todten Ruh gestoret! Ihr habt nun, was ich sundigte, vernommen, Sebt mir ben Frieden, ben ich lang entbehret,

Und faßt bie Strafe von mir fenn genommen!"

Und als ich ihr der Gunden Schuld erlaffen, Bar nah die dunkle Stunde schon gekommen,

Bo Todte ihrer Graber Racht verlaffen. Da hieß ich fie, jum Schut und heil'gen Schild, Das Agnus Dei gläubig betend faffen; Ich felbst ergriff des ew'gen Mittlers Bild,

Bor bem die Engel fich anbetend neigen, Und die Monftranz, vom heil'gen Leib erfüllt,

Der gitternd felbst bes Abgrunds Geister weichen,

Drauf folgt ich ihr zu ihrer Wohnung nach Und weihte dreimal mit des Kreuzes Zeic chen

Die Thur und Schwelle zu dem Schlafe gemach,

Mun hielten wir mit geiftlichen Gefprachen Uns bis zur ernften Geifterftunde mach; Da tonte langfam fie mit dumpfen Schlac gen.

Und von des Schreckens ploglicher Gewalt Rupfend regen;

Denn faum war noch ber lette Ton verhallt,

Da ftand in langem, weißem Grabgewande Bor uns des Todten bleiche Nachtgestalt; Doch faßt' ich mich, baß ich mich balb er, mannte.

"Bas brichst bu" — rebet' ich ben Tobten an —

"Der ftillen Gruft geheimnifvolle Bande; Bas blenbest bu den Sinn mit irrem Bahn?

Bas mandelft bu, den Lebenden ein Schrecken, Burud des Grabes ichauervolle Bahn? .
Bill ungehüßte Schuld die Gruft nicht becten?

Rommft bu berauf mit traurig ernften Dienen,

Bur Bufe beiner Gaktinn herz zu wecken, So lag bie Reuige mir bir versuhnen! Dem Tobten wird bie Treue sie bewahren, Der Kirche bugend am Altare bienen, Den Schleier mahlend in ber Jugend Jahren!" — Da schien der Bleiche winkend mir zu rufen, Als wollt' er mir Verborgnessoffenbaren; Ich folgt' ihm nach, wohin ich ward bes rufen.

So gingen wir in stillem ernften Schweigen Durch enger Gange halbverfallne Stufen, Bu Tobtengruften schienen wir zu steigen. Da wehte mir aus finstrem Gang entgegen Ein grauser dumpfer Moderduft von Leischen;

Doch folgt' ich meines Führers bunffen Begen.

Und ploblich fprang ein festes Gifenschloß Bon seinen luft'gen forperlosen Schlägen Aus seiner Riegel ftarken Banden los.

Und raffelnd öffnete fich jest die Pforte, Die lange stumm die blut'ge That verz fchloß.

Kein Stral des Lichtes leuchtete dem Morde! —

Da fah ich ichaubernd blut'ge rothe Flecken

Jum Himmel rufen stumme Klageworte, Und stilles Mordes dunkle Ahnung wecken. Blut deckte rings des Bodens kalte Steine, Ein blut'ges Bett umhingen blut'ge Decken. Die hob ich bei der Kerze dusterm Scheine; Und bald, in blut'ge Windeln eingehüllt, Erblickt' ich blasse, modernde Gebeine, Und ploblich war die schwarze That euthüllt.

- Des Tobes Racht muß von der Unthit fprechen,
  - Die sich im Schleier dunkler Nacht ver-
  - Das Grab muß selbst den Unbegrabnen rachen!
- Doch mar ber Leichnam faum von mir gefunden,

Der klagend selbst bezeugte bas Berbrechen, Da war die bleiche Nachtgestalt verschwunben.

Schon hofft'ich ihn, ba er fein Wert vollbracht,

Der mitternachtigen Wanderung entbunben,

Und fchritt allein jurud burch Graus und Racht;

Doch finfter fah ich balb den Schatten fteben, Im Bett, wo die Gequalte betend macht. "Umsonst verbirgst du" — rief ich — "dein Bergeben!

Des Morbes Rlage fann nicht ewig fcmeis gen;

Die bunkle That, von Menfchen nicht ges feben,

Wedt Tobte, fie ben Lebenben gu zeigen." Ind naher trat ich, ihr die blaffen Glieden In ihrer blut'gen Sulle hinzureichen, Und ichaubernd marf ber Anblick fie bas nieber.

"Ba" - tief fie, und ein Strom von Ehra, nen nafte

Die blassen Wangen — "Alle kehren wieder!

Auch ihr erscheint, ihr bleichen Ueberrefte Des stummen Zeugen der verbotnen Lust!"— Und wild mit heißer Liebe Blicken preste Die starren Glieder ste un ihre Brust — "Ihn mordet' ich! Ein Opfer mußte fallen; Die Sattinn, oder Mutter, traf Verlust! Von meiner Treue war ich abgefallen, Und durch Verbrechen bust' ich das Verzbrechen;

Berlaffen von des himmels Geiftern allen, Mußt' ich durch blut'gen Mord die Treue rachen!

Das Berg gefehn, in taufend Qualen brechen,

Das in ber Liebe Frucht gebar ben geinb! Sabft bu, ber richtend meine That verbammet,

Def Ange nie ber Liebe Thranen weint, Bie himmelsluft ber Mutter Berg ent-flonmet,

Wenn in ben Armen fie nun liebend heget Den Liebling, der von Liebesfreuden ftam, met,

Und lachelnd ber Erinn'rung Luft erreget; Du wurdeft troften, aber nicht verklagen Das arme Herz, von Sturmen wild bes weget,

Das, fluchend fich und bes Gebornen To-

Das Rind ber Schmerzen ichmerzlich muß

Und feine Liebe haffend felbft zerschlas

Da fullt ich Mitleid mir die Bruft ems poren,

Und, ju dem Finfterblickenben gewendet, Gprach, ich: ", der Bufe reuig Wort gu horen,

Erfchienft bu hier aus jener Belt gefenbet. Benn fun die Fleh'nde Gottes Gnad' er, rungen,

91

3ft bann bein Bert in biefer Belt voll-

Doch marb ich balb von nenem Schmer; burchbrungen;

Benn ichattelnd regte fich des Bleichen Saupt, Bom Mitleid mard ber Kalte nicht ber gwungen,

Dem Todeshand bes Bergens Glut ger raubt.

"D heil'ge Macht!" — rief ich — "bie falten Leichen,

Bu brechen ber Lebend'gen Serg, erlaubt, Rannft bu ber Tobten Bergen nicht erweichen ?

Du mit dem farren, thranenlofen Blid, Sieh hier des blut'gen Mittlers Gnaden, zeichen,

Der schulblos starb für fund'ger Men-

Den Morbern hat er fterbend noch vergeben, Beilbringend fehrt er aus ber Gruft juruck,

[ 10 ]

Ins Reich bes Todes führt et ein bas Leben.

Billft bu, ber feinen Ramen einft bekannte, Dich feindlich nur aus beiner Gruft er-

Das Leben feffelnd durch des Todes Bande? Lag ab, dein bluterstarrend Bild zu zeigen, Und fehr' zurud zu feet'ger Geiffer Lan-

Starr blieb ber Geift, und wollte nicht entweichen.

Da hob fie auf die wundgerung fien Sande, Und rief: "Laß meine Thranen bich er, welchen,

Erbarme bich, daß meine Marter enbe! Aus jeder Thrane ruft die Angft, verschone! Daß mit Berzweiflung mich der Schmerz nicht blende!

Ihr Seil'gen all', bie ihr vor Gottes Ehrone

Der Menschen fundiges Befchlecht vertretet,

| Bu beil'ge Mutter von hem em gen Cobne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die gnadenreich für ren'ge Sunder betef,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebt meinen Borten Rraft, daß ber mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| John State S |
| Der finnverwirrend Leib und Seele tobtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dieb mir ben Schlummer wieber! ,ich bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ich more                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dich bleider Schatten, bei bes Bribes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rach bang burthfeuftem Tag ber Quade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ton More and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Des Schlafes fille Erbftung nicht ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maben!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ach wende biefe grannvoll eruften Mienen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Seelen in bes Grabes Feffeln ichmies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| en my grand to bent en and the grand of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mi Rift bu verdamint, ber Rache mir zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bienen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rann nicht bes Priefters, nicht ber Seil'gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sitte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die bem Gerechteften bie Belt verfühnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ram meit and Hummel nicht vein Beck po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de extensive ville megen, et et et et e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| So fomm, bu tobtes Schmerzens, Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| und bitte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des Grabgenoffen Mitleid gu erregen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Um feine Liebe hab' ich bich verftoßen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35 Bet beines herzens erften Lebensichlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sab', ihm gum Opfer, ich bein Blut ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| doffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beig' ihm bie Bruft, ber beines Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fice the first state of the firs |
| Die Mutter gu verfühnen, einft entfloffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ""Menn' thm ber Schmerzen nie geftilkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wind in the second Study                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frag' ibn mit beinem blaffen Tobtenmunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Db feinblich er begehrt ber Gattin Blut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die bir voll Liebe fchlug bie Todeswund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Da fahn wir ernft fein Saupt ben Schatten neigen,

be!" -

Und bumpf erflang die mitternacht'ge- Stunde;

Blut forherub fant er ju bes Tobes Reis den.

Und feiner Gruft entsteigt er jebe Nacht, Sein bleiches Bilb ber Zitternben ju zeigen; Des ew'gen Richters rachend Auge wacht, Und Blut allein kann blut'gen Mord entfunden.

Cud, Richter, leite nun bes himmels Macht,

Berechtes Urtheil Diefer That ju finden.

Sott aber geh' mit uns nicht ins Gericht, Und handle nicht mit uns nach unfern Sunden,

Benn fterbend einft bas mabe Auge bricht!" -

Roch hielt die Richter ftummes Graun umfangen;

Mehr foredt fie, als bie That, der Strafe - Schauer;

Da stellt sich Rosemunde selbst gefangen, Gleich Bußenden gehallt in tiefe Trauer. Und es umschließt sie bath auf ihr Verlang gen

Des finftern Rerters einfam talte Mauer. Da wiegte fie mit fanftem Arm ber Schlume mer,

Und balb entwich ihr Geift ber Erbe Rume mer.

## Shon und Romantisch.

Ein Bort, welches Gefühl und Empfine bung bezeichnet, ift nicht leicht einer Dis beutung unterworfen. Erft wenn ber Bere ftand anfangt ben Begriff, welcher bem Borte beimobnt, vom Gefühl zu fonbern, ente ftebt Ungewißheit, Strethum und Bermire rung. Die Empfindung g. B, welche man mit bem Bort falzig bezeichnet, fennt jeber: affein bie Salze bes Chemifers wird bas gemeine Gefühl nicht immer anertennen : benn ben Chemifer leitet Bei feiner Benens nung ber Begriff, welchen er von ber Bei ichmacksempfindung ju fondern gewohnt ift. Bolle Befanntichaft mit bem Begriff bes Borts fefft bie Bereinigung beffelben mit bem Gefühl vollkommen ber; geht aber eine unvollfommene Renntuis des Begriffs in bie Borftellungen des gewöhnlichen Lebens über: fo ftort fie gewöhnlich den Sprachgebrauch und bringt in die Bedeutung der Worte jene Ungewißheit und Verwirrung.

Der erste, der einen Gegenstand schin naunte, wußte ohne Zweifel, was er mit dieser Benennung sagen wollte; nicht so alle, die im Gebrauch dieses Borts ihm folgten. Der eine hatte bemerkt, daß das Schone ihm gefalle: er hielt sich an dieses Merkmal, und so verwechselte er es mit dem Angenehmen; ein andrer fühlte seine Semüthskraft nach dem Andlick eines schonen Gegenstandes erhöht und belebt: so vermischte er das Schone mit dem Erhabenen. Ein dritter bemerkte den Irrthum und sing an zu unt tersuchen. So ward das Schone, wenigstens seinem Begriff nach, ein Raub der Schulen und ein Gegenstand ihres Zwistes.

"Bu mas aber eine Untersuchung? Ift es

nicht hinlanglich, menn jeder nur weiß, ober buntel fühlt, was ichen ift? Der Genuß am Schonen gift mehr, als bie subtifte Bee ftimmung feines Begriffs!"

Der Einwurf schließt mit einer Babre beit, oben es ift bem Gegner selbst tein Ernft damit. Denn indem er verlangt, daß der Gegenstand, der ihm als schon gilt, auch von andern schon genannt werde; so fordert er ein allgemeines Einverftandniß über die Ratur des Schonen, das weder Zeit, nach Berschiebenheit der Ansicht verandern kann.

Der schone Segenstand, mie eben im Borbeigehn erinnert worden, gefällt bem Sinn, aber zugleich, erhebt er auch ben Seift, Bemerkt man, daß, (von berselben Stufe ber Betrachtung angesehn) Sinn ein empfangendes, Seift hingegen ein haudelndes Bermögen unfres Semuths bezeichnet: so erkennt man die Eigenschaft des Schonen, bas ganze Bemüth, ppn Seiten seiner Em-

pfänglichkeit und Selbstthätigkeit jugteich, zu bewegen. Diese allseitige Bewegung ist bie hohe, gottliche Rube, von welcher die Begeisterten burch den Genuß der Schönbeit, mit Andacht und heiligem Entzücken sprechen — denn Rube ift nicht allem war ber Birksamkeit ber Krafte, sie geht auch lebendig aus ihrer gleichen Birksamkeit durch fiebende Bereinigung hervor.

Das Ident der Schönheit wird alfo in der wirklichen, vollendeten Vereinigung des Erhabenen und Angenehmen zu finden seyn. Bollendet muß diese Vereinigung seyn, gleiche sam eine Durchbringung, welche die Elemente einzeln ber Wahrnehmung entzieht und blos das Product ihrer Vereinigung der Anschauung läßt.

So fehn wir die Farbenstralen des Priss ma fich im Durchgange durch ein Vereinis gungsglas zu farblosem, weißem Licht vers binden: sie selbst sind der Wahrnehmung entzogen; ihr Product nur, bas Abbild ifres urfprünglich vereinten Buftandes, ftehe
vor ber Anschauung. Denkt man fich die Schönfpeit, (bas Ideal,) afs das Abbild ber
ewigen Ideen, fo findet das erläuternbe
Gleichniß eine volle Anwendung.

Allein, wie das Licht in dem Dunftkreise der Erde nicht in ungetrübter, farbloser Reimheit erscheint, so auch die Schönheis. Die Etemente beweisen ihree Kraft, und dräugen ihr endliches Wesen der Erscheinung des Unendlichen auf. So schwanft das Leben, bald verstegend, bald verströmend, einem dopepelten Tode zu; so schwankt auch die Schönscheit mehr oder weniger auf die Schonscheit mehr oder weniger auf die Schonscheit mehr oder des Erhabenen, in deren beiden Ertremen endlich ihr Wesen sin deren werliert. — Wir wollen hier nicht untersuchen, ob nicht die Natur in glicklichen Bildungen zuweilen reine Ideale hervorgebracht habe, oder ob es dem Sehergeiste entzückter

Runftler geftingett feb, ber Datur bie Form workubilben, nach welchet finnend, für ihre fcaffenden Rodfte bewegt - ob der Apoll und die Bentis ben Belvedere (bie Bimmile Then tieben thren alten, gefeineten Damen!) bas reine Abeal barftellen, ober ob fener bem Erhabenen feine Burbe, biefe bem Anhenehmen ibre Unmoth bante. Bas bies von auch bas Babre fen: folde Erfdeinunden bleiben eine unerwartete Gunft bes Simi Mels, bem'mabren Runffer aum Reichen de geben, baf bie Gotter feinen Gifer betoh. nen. wenn er ernftlich ift, und, unverlockt vom Grbifden, feft auf bas Emige binblidt. Belingt es aber auch bem Runfter, in Bet Boichetworbelt alles menschlichen Bir. deus, nicht, bas beime, gottliche Ibeat bad-Juftellen: fo bleibt ihm boch ber ehrenweuche Rubm, auf einer ber beiben Seiten, bem Boedl nabe, feine Kunftwerte bitben au tonwen. Reben bem Ibeal febt namlich auf

der Einen Seite die hohe Schönheit, wie, che sich in gahllosen Maanten endlich in das Erhabene verliert; auf der andern Seite, die relgende Schönheit; welche sich zulehr im Angenehmen auftofet. Wiese, boch sehr entfernt vom Ertrem, zeigt z. B. die Bilbsaule des Meleager, ober des sogenannten Anthons; jene, dem Ertrem des Erharbene etwas naber, die Pallas der Dress, her Antitellsammlung.

Unter musikalischen Werken glebt Des Farts Shinphonie in Cour (mit dem sugirten Schluffat) ein Beispiel für das hohe, besselben Symphonie in Es due ein Beispiel für das reizend Schöffe, und beide ftehn nicht weit vom Iveal entfernt. Unter ben Werken der Dichtkunft gehört Sophoffes erster und zweiter Dedipus der hohen, seine Antigone der reizenden Schönheit an, beide ebenfalls dem Idealschönen sehr nahe.

Mehr nach bem Exteen bes Erhabenen

wendet fich Aeschplas; für die zweite, eutgegengesette Seite giebt jedoch Eurspides kein in gleichem Grade passendes Beispiel, weil er mehr aus dem geschlossenen Kreise des Schönen herauszutreten und sich dem Romantischen zu nähern scheint.

"Wird aber das Erhabene nicht ents würdigt, wenn es diese Ansicht eben so feru von dem Schönen stellt, als das Angenehme? Soll das Höchste, was den Menschen zu den Söttern erhebt, gleichen Rang haben, mit dem, was ihn mit vernunftlosen Beschöpfen in dieselbe Llasse seht? Soll nicht vielmehr der Mensch, der sich vom Angenehmen zu dem Schönen erhoben hat, nun weiter hinaufsteigen zu dem Erhabenen, als der höchsten Stufe seiner afthetischen Bildung?"

Bodurch ift ein Gegenstand erhaben? Ift es nicht bloß baburch, baß er mit imponirender Gewalt ber sinnlichen Natur ihre Schran-

Schranken zeigt, und in bem Menfchen bas Bewußtfenn einer bobern, überfinnlichen Das tur wectt, bie feiner endlichen Dacht er liegt, weil fle gottlicher Ratur ift, und feis ner unenblichen, weil fie felbft mit bem Unendlichen Gins ift? Das Erbabene fest baber allezeit voraus, eft Unterlieuen bet finnlichen Matur entweder bor einer ftarfern Maturfraft, bei finnlich erhabenen Segens Kanben, bber vor einer übernaturlichen Dacht, bei bem Ueberfinnlich : Erhabenen. Es ift babet, fo boch es auch ben Denfchen bebe, boch felbft nicht von gottlicher, fonbern von endlicher Matur: benn es fest felbit bie Endlichfeit und Befdranttheit ber Datur als Bebingung feines Eticheinens voraus, und murbe mit bem Endlichen verfchwinden, Dabingegen bas reine Ibealfchone unter Gots tern lebt, in beren ewigem Bohnfit bas an bie Endlichkeit gefesselte Ethabene feinen Raum findet.

[11]

"Aber ift die Ibee ber Gottheit nicht felbit das Erhabenfte, und folglich bober, als die Idee ber Schonheit?" Erhaben ift selbst die Idee der Gottheit blos für die endliche Ratur, welche fich ihrer Endlichfeit d. h. ihrer Befchranktheit, an ihr bewußt wird. Erhabenheit mar alfo feine felbftfans dige, fondern eine abhangige Eigenschaft ber Gottheit. Tilge die endliche Ratur, fo tilge teft du eine Gigenschaft ber Gottbeit, wel. des ibrer ewigen Stee wiberfprache. Und verschwindet nicht vor des Menfchen beilis gem Billen felbft die ernfte Dajeftat ber Gottheit? "Debmt bie Gottheit auf in euren Willen, fagt ber Dichter, und fle fteigt von ihrem Beltenthron." Der Menich, ben biefer beilige Ginn erfullt, vergift ben Ber banten an feine eigne Enblichkeit; er fiblt fich in feiner gangen Ratur bem Emigem nah, und, wie guruckgetreten in die unbeflectte Rindheit, fieht er in feinem Bott'

nicht den majeftatifchen Konig und Richter, fonbern einzig ben emigen Bater.

Doch wir leben in ber Belt bes Enbe lichen. Diemand ftore baber ben Runftler. ber, nicht fur Gotter, fondern fur Denichen bildend, fich bas Erhabene gum Biel mable Sein Bert wird besteben fo lange bie Enbe lichfeit felbit besteht, und bie Belt bes Ochse nen marte duf ber Erbe nicht Raum finben, prophezeihten nicht ehrmarbige Rormen bes Erhabenen von ber gutunftigen Theofanie. Und warten nicht auf uns alle bie feierlich erhabenen Pforten, welche bie emige Belt bes Schonen, wie ein verborgenes Allerheis ligftes, gebeimnigvoll verfchließen? Bobl bann bem Auge, bas, gewöhnt Erhabenes Bu ichauen, in ben furchtbar ernften Bil bern, theure Befannte aus ber emlaen Delt begrußen tann! -

Chen fo wenig verfcmabe jemand bie velzenben Bebilbe bes angenehmen Runf

lers! Sie erheitern bas Leben, ohne bie Sibtter, wegen fleiner Beichwerben, vom Olomp au rufen. Dem beitern Ginn nur ericheint bas Schone in feiner reinen, gotte lichen Gestalt. Der trube Ginn empfangt ein trubes Bild, und wie der Rrante oft fich abwendet von bem, was er in ben Tagen der Befundheit mit Gehnfucht begehrte, fo verschließt fich der Difmuth ber fillen Bewalt bes Schonen. Und ift bas Anges nehme weniger in bem Ochonen felbit begriffen, ale bas Erhabene? Benn biefes, als ber Beift, in ihm fein ewiger Leben nach abgeworfner Endlichkeit erreicht, fo finbet jenes, als Leib, in ihm feine verflarte Auferstehung.

Bir verglichen die Durchbringung bes Angenehmen und Erhabenen im Schonen mit ber Bereinigung ber Farbenstralen jum reinen Licht.

Affein außer biefer volligen, inntaem (bynamischen) Durchbringung, in welcher Die Elemente fich verlieren, (neutralifiren, fagt ber Dhofffer, und nennt befrwegen eine folche Durchbringung Reutralisation,) giebt es noch eine mechanische Bermischung, in welcher bie Stoffe fich nicht neutralifiren, fanbern felbst im Product noch ibre eigne Ratur ertennen laffen. Bermifcht man blaue und gelbe Farbenftoffe, (Digmente) fo ents fieht bekanntlich die grune Karbe: daß man in biefer beibe Elemente unterscheiben tonne, geigen grune Rorver, welche bei naberer Betrachtung gelb und blau geflectt find, j. B. die Raupe auf ber Boffsmild, ober Beuge, aus gelben und blauen Raben gewebt. Das neue Product alfo entsteht bier blos aus dem ichnellen Bechsel ber verschiedenen Ems pfindungen ober Sinnesaffektionen, nicht aus ihrer wirklichen Bereinigung. Gin fole ches Product ift die harmonie ber Tone,

welche die Berschiedenheit ber einzelnen Tone nicht aushebt, wiewol der Sinn fie im Product zu vergessen scheint. Diese Art der Berbindung verschiedener Dinge kann man zim Unterschied von jener Durchtringung eine mechanische, oder auch harmonische Bers bindung nennen.

Mus einer solchen mechanischen ober hare monischen Verbindung des Angenehmen und des Erhabenen entsteht nun das Romane tische, welches daher, um unfre Verglete dung wieder aufzunehmen, sich zu dem Schonen verhält, wie das Farbenspiel zu dem reinen Licht.

Bir neunen im Gegenfat ber alten, flafficen Zeit, die neuere, und in diefer besonders bas Mittelalter, ein romantisches Beitalter.

Beigt fich aber nicht eben in bem Char rafter jener Beit biese unverfennbare: Bermischung bes Erhabenen und Angenehmen? Es fep hier genug, fle in ben beiben Ben, bepunkten alles damaligen Birtens nachzu, weifen: in ber Liebe und ber Religion.

In dem flaffifden Afterthum konnte wenig von der Sehnsucht der Geschlechtsliebe die Rede fenn. Daniels, wie der Elegiendichter aus Rom fagt;

. da Gotter und Goninnen Liebten, folgte Begierde bem Blid, folgte: Genuf ber Begier.

Enthalesamkeit man meber burch Konvernienz, noch burch religidsen Ruftus zur unwillfommnen Sitte gestempelt; ja der Dienst der schönen Göttinn forderte Madchen und Junglinge auf, das göttliche Geschent der Schönheit der verlangenden Bewundrung nicht zu entziehn. Die Göttinn vergaß in der Liebe des Helben ihrer Majestät, und den Heroen schwecke nicht stumme Verehrung in anbetendes Staunen zuruck, wenn die ambrofischen Arme ihn umfingen. Ans

ders war es in ben romantischen Zeit. Die Enthaltung, ein vorübergehender Gebrauch bei den heiligen Einweihungen der klassischen Zeit, schien dem ganzen Leben jene momenstane Heiligkeit mitzutheilen, wenn sie selbst fich über das ganze Leben verbreitete.

Die Meinung ging aus der firchlichen Strenge in die Sitte des Lebens über, und die Liebe mußte fich hinter die Aegide des Sacramentes füchten, um vor jener Strenge zu bestehn. Verschwunden war nun die Breiheit in der Liebe. Statt des Genusses erschien Sehnsucht, die Pförtnerinn der idealen Belt. Den Mann trieb das Geschäft der Bassen in das freiere Leben; er strebte nach Burdigkeit des Besthes, wenn ihm dieser selbst versagt blieb. Die Jungfrau, von der Sitte strenge bewacht, ternte ihre Liebe als kostdares Rleinod betrachten und zum Lohn für den Burdigen ausbewahren. Sa erzeugte sich die hohe Achtung gegen das

Geschlecht ber Franen, die Chevalerie ber Manner won ganz andrer Art, als der Deroismus der Halbgötter — und die Sax lauterie der Ritterzeit. Das Erhabens den Pflicht, der Ehre, den Tapferfeit, gattete sich mit der Aussicht auf Liebe, welche jedo That des Ritters begleitete, und der liebem den Jungstau erschien der Geliebte nicht bios als tiebender Mann, (wie Paris seinen Delena, als er vor Menelaus gestohen war,) sondern als sieggefrönter, bewunderter Held:

Und die Religion — Ift nicht die Grunds
feste alles Christenthums — Entsundigung
und Berschnung durch den Sod des Gottlis
den — die höchste aller romantischen Ideen?
Benn der Kassische Geist auch selbst im sinds
lichen Sinn den Bater der Gotter auch Baster der Meuschen nennen konnte: nur der
romantische Sinn konnte die Gesammtheis
der Lirche als eine ideale Person, errothend
in Liebe, gleich einer Braut, dem gottlichen

Brautigam entgegenführen; nur biefer Sinn konnte die Qualen des Tobes mit froblichem Bergen befiegen, und die Treue dem Geliebe ten fterbend bewahren. Ueberall ift aber bier die erhabene Rraft des Billens neben dem Benug der ideellen ober reellen Freuden ber Biebe - bas Angenehme bei bem Erhabenen. Micht aber blos ben Charafter ber Beit, auch einzelne Gegenstände ber Ratur und Runft nennen wir romantisch, wenn jene Berbindung bes Ungenehmen und Erhaber nen in ihnen bemertbar wird. Gin grub, tingstag fann fcon fenn, eine Frühlingse nacht ift romantifch; ichon ber abendliche Duft ber Plumet ift romantischer, als bere felbe am Tage, benn inbem feine Urfache fich verbirgt, entsteht ein Ochein bes Dapftes riofen, welcher neben bem Angenehmen bas feierlich Erhabene hervorruft; der Mond hinter Gewitterwolfen ift romantifcher, als ber, an leicht bewelftem himmel; ein blae

hender Garten am Meerstrand ist romantissider, als an einem kleinen Fluß: hingegen ein umbiabter Bach in einem Felsenthale ist wieder romantischer, als das Kellengeklipp am Meere, welchen wild, gransend, erhaben seyn kann, aber nicht romantisch, ohne den Busak von etwas Angenehmen, sollte es auch nur eine Anforderung an die Phantatie seyn, etwas bergleichen hingunbilben.

Die Gartenkunst bildet vorzüglich das Romantische, die Plastik hingegen das Schok ne, doch ist ihr das Romantische nicht ganz fremd, so wenig als dem vorzugsweis klass sich genannten Alterthum. Fast alle christe lichereligiösen Gemälde sind romantisch, schon der Natur dieser Religion selbst nach.

Die fcone Mabonna mit bem gottlie den Kinde, die Auferstehung und die Aufe fahrt bes siegenden Eribsers in die engelerz füllte Wohnung voll gottlicher Glorie, zeile gen insgesamme ben angegebenen. Charakter bes Romantischen

Mozarts Opern haben fast insgesammt nomantische Matur; seine Symphonien gestheren mehr in das Gebiet des eigentlich Schönen; dagegen Handn's Instrumentals musik mehr romantisch ist. Die vorzüglichsten Kirchenkompositionen beider Meister haben mit Recht romantischen Charakter. Bei vielen der neuern Komponisten scheint aus dem Romantischen, Schwulst und Bombast zu werden.

Schiller nannte seine Jungfrau von Or, leans ein romantisches Trauerspiel, und mit vollem Rechte. Schon die Hauptsigur, die prunklose, aber gottbegeisterte; friedlich schwache, aber stegreiche; reizende, aber Liebe verschmähende Jungfrau, ift ein völlig romantischer Charakter. Der Giegensatz bes Ibealen und Realen, welcher durch das ganze Schauspiel durchgeht, der Sieg des Idealen

und der geheimnisvolle Tod des Schonen halt das Gange durchaus romantisch; auch die Begebenheiten wechseln dem romantischen Charafter gemäß. Ueberhaupt ist der romantische Geift fast allen Gebichten Schillers eigen, und wenn unfre Vergleichung des Schonen mit dem Licht und des Romantischen mit der Farbe nicht unpassend ift, so scheint des Dichters Distichon:

Bohne du ewiglich Eine dote bet dem ewige lich Einem,

Farbe, du wechselnde, tomm freundlich in Wenfchen herab,

feine Vorliebe fur bas Romantifche im Bild anzuzeigen.

Sothe's Taffo ift romantisch, seine Iphle genia gehört in die Reihe des Schonen. Für beide Gattungen der Kunft sind die Werke dieses Dichters ein reichhaltiges Repertorium, beffen Werth bei jedesmaligem Betrachten immer hoher steigt.

Soon ist der Friede —
fagt der Chor in der Braut von Meffina —
ein lieblicher Anabe

Romantisch ist ber Krieg; er hat auch seine Ehre,

ber Beweger bes Menidengefdichs -

Alles erhebt er zum Ungemeinen, selbst dem Feigen erzeugt er den Muth — — Beldes nun das Bestere sey von Beiden? — Es ist schwer zu bestimmen; das Beste aber ift, des Augenblickes Gabe nicht zu verwerten, und über dem Blick nach dem Ziel, nicht den Beg dahin zu verfehlen oder vore nehm zu verachten.

# Kleine Gedichte.

Alberto, tow

#### Amo'e.

Lose vom Aug' das verhüllende Band, blinds flatternder Amor, Daß nicht irrend die Hand Fremdes dem Fremden vereint. "Sorge du nicht, es vertilget die Glut der blympischen Fackel Jegliches Fremde der Bruft, einet dem Geiste den Geist."

# Des Gottlichen Loos.

Bohn' im Olymp, unsterblicher Geift, fern ehret der Mensch bich; Plabst du, in Blobfinnswuth schlägt er ben Gott an bas Kreuz.

# Frühlingesturm.

Herbei des Mordpols grimmiger Binter, fturm!
Stury' auf die grunanschwellenden Anospen hin,
Eh' noch des Fruhlings Hauch vom Aumuth

Lächelnden Sauch die Erwachten am weht.

Mit finftrer Racht umhalle bie Schlum, mernben;

Dit weißem Grabtuch fintenbes Flockent ichnee's

Umbange ftatt blutvoller Lengpracht Trauernbe Zweige bejahrter Bipfel. Sieh, gern des Schneesturms frostigem Co. bestuß

Beut Liebumarmung jegliches Balbes Strand;

Eisbergen gleich, umhullt vom Schnees fleib,

Starren fie froh in des Froftes Feffeln.

Borahndend unhellschwangerer Zeiten Graun, Aus fünft'ges Frühlings tieferverborgenen Blutaugen, drang, unzeitiger Schonheit Wundergeburt ben Erstaunten zeigend,

Durch falbes Herbstlaub blubender Rofen Pract,

Sinfliehnder Freiheit icheidendes Licht ju fcaun,

Aus freier Bruft noch freies Athems Sterbenbe Sauche ju weihn ber Sotis tinn.

Fruh ichwoll des Weinstocks seherbegeisternbe, Saftwolle Frucht, bang icheuend am spaten Fest Rlagvolle Storung; fruh am Baumast Reifte die Frucht und es sah der Lands mann

Roth blubn des Pfirfichs tables Gezweig im Serbft;

- So glubn bes Norbicheins Stralen, wie Morgenroth

Aus mitternachtlich bunkler Gegend,
Droben bes Kriegs und ber Seuchen
Drangfal. —

Blut floß und Breiheit ftarb, ba entraufche teft bu,

Morbfturm dem Eispol, grunendes Laub entfank

Baumzweigen, unwelf fenkten traurend Baume ben Schmuck zu dem Grab bee Gottinn. Und wieber furchtbar webet ber Sturm; es liegt

Moch tobt ble Gottinn; ach, fie ermachet nicht!

Umsonft, o Frühling, nabst bu lachelnd, Semme ben Schritt, bu ereilft bie Unluft!

### Der Flatterer.

Anf den Blumen schweht des Frühlings Leichter, huntgeschwinger Splyde, Jede Blume will er kussen, Wiegen sich auf jeder Bluthe, Oplphe, flatterhafter Splybe, Bleibst du keiner Bluthe treu!

"Sußer Sauch durchzieht die Lafte, Sat mit Sehnsucht mich erfüllet; Belche Biuthenbruft umbullet Solche wollustreiche Dufte? Jede frag' ich, jede schweiget, Bluthen redet, Blumen zeiget. Mir bes nabe, ferne Glud!"

Flattrer, leer find beine Borte! Um bich buften taufent Blumen, Alle zarte Frühlingefinden 2 10 15 1 3

"Treue halt' ich meiner Liebe.

Weil ich nirgends sie gefunden,
Hab' ich nirgends mich gebunden,
Kand ich nirgends, wo ich bliebe.

Ueberall nur fand ich Rene,
Liebesblütse, metker Treue.

Geb' ich einzig einzig dir 166 2 222

Coile mellin out Dille?

Und er eilt mit teichten Schwingen, inchile Ruft die Rosen, kufft die Relken, mant & Reine kann dem Flattrer zwingen, inchile Wilsen einsam bald verwelken.
Bon geliebter Buftel Wogen wat andere Kühlt er nikaftig fich gezogen, in die einst in Götterpracht.

Beiß die hohe Lille prangen, Fühlend die geliebte Macht Bill er ewig an ihr hangen, Lille, zarte, stolze, suße, Ew'ger Sehnsucht Liebesblüthe, Treue kannst du nur belohnen, Treue kann bei dir nur wohnen,

Und ber Fruhling zog vorüber, Und ber Lilje Blatter fanken; Liebend an dem letten Blatte Sing ber Splph' und ließ im Tobe Die geliebte Lilje nicht.

#### Untreu.

Liebchen, du gurnft? — "Und du fragft, Treuloser, der Glyceren tufte?"— Brichst du die Treu nicht selbst, wenn du die Kusse versagst?— "Strafe gebührt!"— D, bestrafe wie sonst, da ich, Glyceren untreu, Dich umfangend im Ruß hing an dem rosigen Mund!

# Der moderne Limon.

Saft bem Gefchlecht! laut ruf ich es aus, hort Alle ben Ausruf! Sort mich ein Mann, dann gleich wene bet mein Saft fich von ihm.

#### Berluft.

Billft bu ile bich wieder zeigen, Sugentzuckend, gottlich Bild? Fruchtlos in bes Balbes Zweigen Such' ich, fruchtlos im Gefilb.

Täglich, ale ich bich gefunden, Glanzte mir bas Leben neu, Lieb' und Glud mar balb verschwunden, Nur die Trauer blieb mir treu.

Schwebt nicht mehr um mich, Geftalten hingeschwundner sel'ger Zeit, Konnt' ich nicht mein Gluck erhalten, Flieh auch du, Erinn'rung, weit! Buttes.

Sallabe.

"Dort die Warnung! Laufchet nicht ben fconen,

Die vom gels Sirenenmund euch fingt; Lockend schallen fie ju euch herüber, Rufen machtig euch ins Meer hinüber, Web euch, wenn ber Ruf gelingt."

,,Biel icon folgten, thorheitvoll, dem Rlange, Und bei fußeinschmeichelndem Gefange Schwand die Belt vor ihrem trunknen Sinn.

Spetf' und Erant vergagen bie Bethorten; Selig, wenn fie nur bie Stimmen borten, Und ihr Leben fcmand babin." Warnend ruft's Obyffene, und erschrocken Dect bas Schiffsvolk mit der Belle Flocken Sorgsam sich das leichtbesiegte Ohr. Beiter rauscht das Schiff, die Binde schwellen Hoch die Segel, bald, aus blauen Bellen, Steigt der weiße Fels hervor.

LOUIS TO BE ALTERNATION

Und es schallen himmlisch suße Lieber, Frohaufrauschend hallt das Meer fie wiedet, Alle Gotter blicken aus ber Flut. Wolfen neigen fich und Felfen steigen, Stylla lauscht und ihre Schlunde schweigen, Selbst Charpbbis Wirbel ruht.

Doch, vom Bolf Obysseus nicht vernommen, Rommt guf luft'gem Meer bas Lieb gefcmommen,

Rubig halt bas Schiff die fichre Bahn; Ruberschlag unntauscht die tanbe Menge, Und sie ruft, perspottend die Gefänge, Hohnung laut jum Fels hinan.

Butes

Und er wender fich mit hellverklatten Blicken zu ben ftaunenden Sefährten;
Doch vergebens spricht er beil'ges Bort.
Theuer find ben Tauben ihre Bande,
Nach ber fichern Guter reichem Lande
Steuern emfig schnell fie fort.

Aber trunfnes Blicks am Felfen hangenb, Ruft ber ichone Jungling: tragt umfangenb, Seil'ge Bellen, mich an jenes Land! Schützt ben Schwimmer, seel'ge Weeresgötter, Sepb bem Sinkenben hulfreiche Retter!— Und er fturzt vom Schiffebranb.

[ 13 ]

Und, lichtglangend, auf ben grunen Bogen Rommt es ichwanenweis berangezogen;

Schon umgeben vom Charitencher Naht fich Appris auf umfranztem Bagen, Und ber Gottinn Lilienarme tragen Butes aus ber Alut empor.

Und an Götterbruft, an Göttermunde Gilt bem Glücklichen in sußem Bunde Wie ein Traum des Lebens Zeit davon. Mimmer können selbst die ernsten Moren Ihm der Geligkeiten Fulle stören;
Sott bei Göttern lebt er icon.

# Rleine Gedichte.

### Rheinwein.

Sottlich bift bu, ein lauteres Golb, und gleicheft ber Bahrheit;
Selten bekommt bich bas Bolf rein, wie ber himmel bich gab.

# Champagner.

Bei Bacchus voller Relter Stand unter Bingerinnen Betting mit ber Citber. Und fang mit ichlauem Lächeln Das Lob des holden Amor. Da fam, mit Bein und Ephen Die Gotterftirn ummunben, Der icone Gott ber Reben, Bettinen für ben Frevel An feinem Beft gut ftrafen. Doch faum fah er bas Mabchen, Als Amor's Macht er fühlte; Und ftarfer griff Bettina, Als fie ber Gott umarmte, Des Citherspiels Befaitung, Dag aus bem garten Ringer Lebend'ger Purpur fpriste; Und Liebesglut Bettina's

Fiel in den Saft der Trauben. Er brauft in ew'ger Jugend, hat nun Bettina's Schalkheit, Und hat Bettina's Leichtsun, Und hat Bettina's Liebe, Und hat Bettina's Treue.
Ein Morgentraum erweckt sie, Ein Abendwind verweht fie.

# Konstanzia.

Feuer bes göttlichen Augs und bes Munda ambrofische Suße Mischt' Aphrodite, und schuf, suße Kon-Kanzla, dich.

## Bifcof.

Bitter und fuß, in berauschender Kraft rothfunkelnder Weinflut, Gleichst bu ber Lebe, die Schmerz mischt in ben sußesten Rausch.

## Charab'e.

"Sent' Abend lagt mich ber Vater allein; Das vergonnt uns ein trauliches Bortchen. Bleibt heiter ber himmel, so ftelle bich ein, Da offn' ich dir, Lieber, bas Pfortchen."

Ich bergte bas Blattchen, zerfüßt' es wol fcbier;

Um mich wirbelte Alles im Tanze, Der himmel blieb heiter und lächelte mir, Und ich war volltommen bas Ganze.

Und es brangten die Bilber der Zufunft fic,

Die mit lieblichem Bahn mich ergesten, Und die Bruft, der die zweifelnde Bangnis entwich,

Blieb offen den beiden Letten.

Schnell trug mich bin zu bem Ziele ber Lauf, Doch ob ich vor Ungeduld berfte, Das Pförtchen thut nimmer und nimmer sich auf,

Seitdem ift es aus mit ben lesten 3 wei'n, Sie entflohn mit dem heiteren Glanze;

Bleibt immer und immer bie Erfte.

Soll mir immer bas Pfortden bie Erfte fenn,

Berd' ich nimmer wol wieber bas Bange.

[ Julianital ]

\*

## Sanft Johannes

seine Rage.

Legenbe.

Sahannes lehrte weit und breit, Befehrte viel Bolf gur Chriftenheit, Dieg fie Lieb' und Barmbergigfeit üben, Beder Meniden noch Rreatur betrüben. Einsmals, wie er bas Land burchtiebt, Er ein grausames Spettafel fiebt, Die fich ein Saufen blinder Beiben In ber Qual eines armen Rableins weiben. Das fie, an einen Baum gebunden, Mit Dfeilen, jum Beitvertreib, vermunden. Rohannes tritt mitten unter fie bin, Spricht: laffet ab von bem bofen Sinn! Erfennet, bag auch bie Rreatur Dit dem Menichen theilt die em'ge Ratur. Und bag einft muß ber Tag ericheinen, Bo fich alle Ding' in Gott vereinen. Denn, ein jegliches Ding in feiner Art Sottes heil'ges Antlit offenbart,

Und fehnt fich, wieber ju gelangen Imm Quell, von bem es ausgegangen, Welchen auch eure alten Beifen Mit uns Chriften und allen Bolbern preifen.

Ale nun bas Beibenvolt gebort, Dag Johannes ihre Beisen ehrt, Treten fie borchend um ibn ber, Begehren von ihm ju boren mehr. Der blickt freudig jum himmel auf, Lagt feiner Rebe freien Lauf, Spricht von bem Bort, bas Plato verfundet, Welches die Welt vom Abfall entfündet, Und mit feinem beiligen, rothen Blut Geldicht des Bornes flammende Glutz Bon bem jungfraulichen reinen Schoof, Dem bie zweite, gottliche Belt entsproß. -Da feben die Beiden fein Angeficht Bell ftralen von reinem himmelslicht, Fallen nieber in gangen Saufen, Laffen fich von Johannes taufen.

Mur Einer, etwas unglaubig, fprichti

Warum

Warum thust du ein Zeichen nicht? Erwecke, wie ein Prophet die Todten, Daß ich dich erkenne für Gottes Boten. Johannes alsbald die Hand ausstreckt, Das todte Kählein zum Leben erweckt, Und die Bunden von vielen hundert Pfeilen, Bei seinem Berühren plößlich heilen. Der Heide nun Christi Lehre bekennt, Sich Gankt Johannis Jünger nennt.

Das Rablein lief auch Ishanni nach, Bill von ihm nicht weichen Nacht und Tag; Schmeichelt ihm mit zartem Miauen; Das that der Heilige gerne schauen: Denn wie er alles mit Lieb' umfing, Achtet' er keines Dinges Liebe gering, That oft sich mit dem Kablein leben, In mußigen Stunden mit ihm ergeben; Streichelt es, freut sich, wenn es purrt, Kabenbuckelt und zärtlich schnurrt. Das ärgert den Jünger der Heide war, Und endlich spricht er die Werte gar:

143

Meifter! bas Bolf bich heilig preif't Und boch hangt an kindischem Spiele bein Seift, So, daß ich nicht begreifen kann, Bie ein so weifen, tiefdenkender Mann, Der gewohnt ift, himmlische Dinge zu schauen, Ein schnobes Rablein mag hatschein und krauen.

Da spricht Johannes, zu ihm gewandt: Sag, was trägst du in beiner Hand?
Den Bogen, sagt ber Jünger darauf,
Mit dem erleg' ich die Thier' im Lauf,
Und die schnellen Bögel aus hoher Luft
Der Senne Klang hernieder ruft.
Iohannes spricht: spann' an den Bogen!
Schnell hat er die Senne angezogen
Und sieht sich rings um, fern und noch,
Doch weil kein Thier oder Bogel da,
Läst er den Bogen wieder in Ruh.
Da fragt Johannes: was machest du?
Hierauf der Jüngling lächelnd sagt:
Meister, das geziemt sich bei der Jagd;
Die Senne leicht am Bogen erschlafft,

Der Bogen felbit verliert bie Rraft, Menn ibn ber Sager allzeit gespannt Tragen wollte in feiner Sand. Sieh nun, mein Bruder, fpricht der Deifter, Bie Genn' und Bogen find auch bie Beifter! Es reicht die fterbliche Matur Bis an ber Menichheit Grange nur. Dhue Ochlaf kann nichts Lebend'ges leben, Ohne Rub fein Geift jum Simmel fich beben: Denn, wie die Zeiten aus Tag und Racht, Go ift Alles aus Licht und Dunkel gemacht. Die Blumen, Die bich am Tag' entzuden, Abends ihr Saupt jur Erbe buden; Ja die Sonne, die Morgens am himmel fteigt, Sich Abende wieber aut Erbe neigt. Go auch im menschlichen Gemuth Richt immer ber gottliche gunte glubt; Denn mas fich mit irdischem Befen gattet, Enblich vom himmelsglang ermattet. Drum hat uns Gott in Diefer Belt Ceine Berrlichkeit vielfach bargeftellt,

Dag wir uns follen baran erbauen, Gein Befen im leiblichen Bilbe fchauen, Uns feiner freuen in der Matur, In Liebe ju jeder Rreatur, Und bann geftartt jurude febren, Im beil'gen Bebeimnig ibn zu ehren. So wolle, mein Bruder, benn nicht vermeffen Ueber dem Meifter bas Bert vergeffen, Da bu im Berte ben Meifter ertennft, Dich felbft feiner Berte erftes nennft. Er nur, der ichlaft und ichlummert nicht, Bei bem nie mechfelt Dunkel und Licht, Mag sich im ewigen Erkennen Bon feinen Berfen niemals trennen: Doch ehrt bas fterbliche Gefchlecht Den Meifter in feinen Berten recht. Sein Bild muß ihm im Großen und Rleinen, 3m Rablein wie im Behmoth erfcheinen, Und wer ihn nur fucht im leuchtenden Stern Bleibt ewig von feinem Unichaun fern.

## Liebesproben,

aber

die bankbaren Thiere.

Marchen nach bem Frangofischen.

Es war einmal ein König, der besaß uner, megliche Schähe, und so viel Reiche, daß ihre Namen auf keiner Bittschrift Plat hatten, daher er sich genothigt sah, die Etcetera einzusühren. Zugleich war er mit der schönsten Prinzessinn vermählt. Der Hof und das ganze Land priesen ihre Schönheit unvergänglich und das Gluck des Königs granzenlos.

Die Schönheit der Königinn verging aber bennoch, benn sie starb. Der König war untröstlich. Er lief mit bem Kopf ger gen die Bande, weil man alles Gewehr aus seiner Nahe entfernt hatte, und man mußte die Krone und die Tapeten wattiren, damit das königliche Haupt sich nicht verlehte. Die

Borsicht half indessen auch nichte, benn ber König sette sich auf den Fußboden, aß nicht, und trank nicht, und rief ohne Unterlaß den Tod. Die Leibärzte kamen auch, das lange Fasten aber hatte den armen König so gerschwächt, daß er sie fortjagte, weil er sich einbildete, sie würden ihn kuriren.

Das Finanzfollegium fand bei diesen Umständen das Königliche Kuchenpersonale überstüßig und dankte es ab. Der Oberkoch aber war ein schlauer Fuchs, ber mehr konnte, als kochen und braten. Er ließ seine Frau siebenfache Schleier umnehmen, unterrichtete sie von seinem Plane, und schickte sie zu dem König, bei welchem alle Trauerne de freien Jutritt hatten,

Die Verschleierte weinte icon von fern fo heftig, bag ber Konig feinen Schmerz übertroffen glaubte, und vor Schaam barbier noch lauter zu weinen anfing. Die Trauernde verdoppelte ihre Thranen, und

ber König weinte ein Doppelconcert mit ihr, bis der Thranenschat in beider Augen erschöpft war. Nun unterhielt die Schleiers dame den König von den Vortrefflichkeiten seiner betrauerten Semahlinn und rühmte Tugenden an ihr, welche ihrem Juhörer selbst unbekannt schienen. Er stimmte Anfangs gerührt ein, als von ihrer Schönheit die Rede war, beschräufte dann mit Witwerbes scheidenheit das gränzenlose Lob der Rednes rim, als sie der Verblichenen Regententus genden erhob, und tenkte endlich das Secspräch auf andre Gegenstände, als eben das Kapitel von ihren häuslichen Vortrefflichkeis ten abgehandelt werden sollte.

Die Rednerinn hatte ihren Zweck ere reicht. Je mehr fie die zarte Milbe, die sanfte Taubenhaftigkeit, die stille Gemuthe lichkeit der Seligen rühmte, um so ungedulbiger bemühte sich seine Majestät, ihr Pacthos zu besäuftigen. Es war ein Gluck,

baß ber siebenfache Schleier ihr Gesicht verstüllte, sonft hatte ihr Lachen den angelegten Plan verrathen. Endlich als der König ihr viel Verbindliches über die Beruhigung sagte, welche er in ihren Gesprächen sinde, und sie bat, ihm auch den Anblick seiner Trösterinn zu vergönnen, trat sie mit noch größerrem Pathos zurück und vermaß sich hoch und theuer, keines Mannes Angesicht zu serhen, so lange ihr Auge noch Thränen und ihre Brust Seufzer habe.

Die Reihe zu trosten war nun an dem König, aber er hatte einen schwerern Stand, als seine Trosterinn, denn sie wollte nicht einmal das Heiligthum ihres Schwerzes seinen Augen eröffnen, und der gute König, der den Katalog der menschlichen Leiden nicht sehr inne hatte, mußte sich in dem weiten Felde der allgemeinen Erostungen ermüten Aublich oder nur um ihren Andlich oder nur um ihren Namen, blieben fruchtlos;

alles was fie feinen Blicken gestattete, war jum Abschied ein Miniaturbild, das fie une ter dem Schleier von ihrer Bruft lofete, und dem Ronig mit dem Bersprechen abere gab, er solle fie bald wiedersehen.

Das mar aber auch ein Bilb! Der Rbe nig ichwur, Benus felbft habe gefeffen, und Amor habe gemalt. Er ichicte alle Rams merherrn und Rammerjunter der Schleier. dame nach, er machte fich felbst auf den Beg, aber umfonft, fie mar nirgends mehr au fine ben. Der Ronig mar von neuem über feine Gemablinn untroftlich, aber nicht mehr über bie gemefene, fondern über bie aufunftige. Denn, bag bas Original feines Bilbes bie jufunftige Roniginn werden muffe, baruber war bei ibm und folglich auch in ber gangen Belt fein Sweifel, Er fonnte ben folgen. ben Tag faum erwarten, mo er auf einen neuen Besuch ber ichonen Trauernden hoffte; Tefte wurden schon voraus ihr zu Ehren

angeordnet, wobei ber Roch in Amt und Arbeit fich befestigt fab. Alles mar in bem feierlichsten Gland; allein man wartete vers gebens. Die geheimnisvolle Schleierdame erschien nicht wieder,

Das Portrait der kanftigen Königinn blieb am Hofe und in der Resident kein Geheimnis, denn der König zeigte es aller Welt, und forschte bei aller Welt nach dem lebendigen Original dazu. Die Hofmaler kapirten mit höchster Erlaubnis das Miniac turbild und die andern Residenzmaler kopirzten ihre Kopien. Bei der nächsten Ausstellung der Afademie sah man nichts als Rospien in Oel, Wasser, Pastell, Porcellan, Email, Seide, Wolle, Holz, Blumen, Stein, Glas, Feder, Schmetterlings, und andern Mosaik. Es war eine Freude, so verschiedene Gesichter zu sehn, die alle die kunftige Königinn vorstellten,

Der Ronig bot, wie es fich von felbft

versteht, ungeheure Summen für jeden Licht stral in das Dunkel seiner Unwissenheit über seine schöne Zukunftige. Da sandte der Obere koch abermals seine Frau zu dem Rönig, aber nicht unter Schleiern, sondern in ihrer natürlichen Gestalt, wie sie dem Rönige und dem ganzen Hof lange bekannt war. Seine Majestät waren sonst eben nicht allzu und gänglich mit Personen in Ihrem Dienst, und wiewol der Koch sein ganzes Leben Ihrem Mund widmete, so hätten Sie doch weder ihm noch seiner Familie Ihren Mund zum Gespräch vergönnt. Diesesmal aber machten Sie eine Ausnahme.

Mabame hatte kaum bas Originalsbild in die Augen gefaßt, als ihr diese in Strömen übergingen. Ach, schluchte sie, feh' ich dich endlich wieder, allersußestes Bulterpuppchen, mein englisches Goldtochterchen — und so flossen die Ause und Anrufungen unaufhaltsam fort. Der Ronig ward und

geduldig, weil er das Barten nicht gewohnt war, es half aber nichts. Bollte er das Geheimniß miffen, so mußte er der Befiserinn etwas zu gut halten.

Enblich mar bet Sturm bet Empfinbungen geftillt, und bie Dame bub an:

Em. Majestat, sagte sie, konnen sich zu biesem Schafe gratuliren. Dieses Portrait ist niemand anders als Prinzessinn Abele von den glucklichen Hugeln, ein Bunder an Schönheit, Berstand und Tugend, wie niemand besser wissen kann, als ich, da ich das Sluck gehabt habe, ihre Amme zu senn.

Der König war entzuckt, Mamen und Aufenthalt seiner unbekannten Geliebten zu kennen. Er beschenkte sogleich die Lobrednerinn und ihren Gemahl, den Oberkoch, mit einem Königreich, und beschloß auf der Stelle einen Gesandten an die schone Prinzessinn zu schicken, und ihr Herz, Sand und Reich autragen zu laffen. Der Gefandte wurde aus ber heften Familie gewählt, und war überdies ein Mans von erprobter Erfahrung am Hofe. Er hatte schon die Bermählungsfeierlichkeiten von sechs Königen und die Erequien von mehr als hundert. Gliedern der königlichen Familie angeordnet, und weil er sich nie einer Abweichung von alter Sitte schuldig machte, so hatte er sich ungemeine Routine erworden; er hatte schlafend jede Feierlichkeit anskellen können. Das Kabinet konnte keinen sanglicheren Mann mahlen, als ihn.

Der König ruftete seinen Gefanbren auf das prächtigste aus. Der hofsattler mußte einen echtenglischen Staatswagen für die Prinzessinn, und einen Parifer für den Befandten bauen. Alle Galbichmiede waren in Arbeit, Ringe, Didbeine, und andere Reinobien für die Braut zu versertigen. Tausend Pferde trugen die Geschenke uich tausend andre waren zur Suite des Gesande

ten bestimmt. Es war ein Zug, man konnte nichts schöneres und prachtigeres sehn. Die Menschen kamen viele Meilen weit herge reist, um die Pracht zu bewundern.

Babrend ber Befandte im Reich ber gludlichen Sugel antam, und bei ber fcolnen Pringeffinn feinen Auftrag ausrich tete, bereitete ber Ronig alles ju der Reier, lichkeit feiner Bermablung. Er befag von feinen vielen Rriegen ber eine vollftanbige Sammlung Opecialfarten von ber gangen Belt, und fonnte baraus und aus feinen bestimmten Inftruftionen leicht Tag und Stunde bestimmen, menn Befandtet und Braut in bet Refibeng eintreffen mußten. Deforateurs, Buderbader, Rebner, Feuer werter, Roche, Dichter, Bimmerleute, alles war. Tag und Macht in voller Arbeit, benn ber Ronig war ftreng. Die nieblichften Madchen ber Stadt legten ihre Blumenforbchen und bie neuerrichteten Burgermilitars

letars ihre Uniformen nicht ab, die Ranonirer standen mit ihren Lunten, und die Deputirten aller Reiche mit ihren Romplimenten bereit, und zwischen allen gingen unaufhörlich hundert Tambours umber, welche jedermann zur nöthigen Wachsamkeit ermunterten, damit nichts von den Empfangssalennitäten verschlafen wurde.

Schon griffen die Glöckner an die Seile und die Garden an die Sewehre, da kam der Patiser Wagen mit dem englischen ans gesahren, aber so langsam als ging es zur Leiche, und die Staats; und Patisferde schie, und die Staats; und Patisferde schien so traurig nebenher, daß ben Kasnonirern und Glocknern alle Lust verging zu schießen und zu lauten. Der Rowig zog ein finstres Gesicht, und wollte eben Ordre geben, Glockner und Kanonirer an ihre Lunsten und Seile zu knüpfen, da öffnete sich der Wagen, der Gefandte stieg allein herraus, und verkündigte dem König, die

Prinzeffinn habe feinen Antrag abgelehnt. Dann verschied er auf ber Stelle, vor Schaam über ben Schimpf, Ueberbringer einer folchen Antwort gu fepn.

Der König war außer sich vor Bertrubniß und Unwillen. Er war nicht gerwohnt, daß ein Mensch etwas anders wollen könnte, als er. Man versuchte ihn zu trörsten, aber mit schlechtem Erfolg, denn er jagte die Eröster fort, und ließ die eifrigstendarunter in einen Thurm werfen, der ein Staatsgefängniß war; selbst sein Leibpage, der sonst sehr hoch in seiner Gunst stand, weil er der schönste Junge am ganzen Hofe war, gewandt und tapfer, wie keiner im Königreich, selbst dieser durfte kaum einen Versuch wagen, den murrischen König aufzuheitern.

Der schöne junge Page hieß Florio. Alle Damen saben ihn mit verliebten, und alle Manner mit scheelen, neibischen Augen on ber verfehten Gesandtschaft an der Tagesordnung, und Morgen, und Abendblatter
waren voll von Epigrammen und Anefdos
ten darüber. Dan lachte über ben alten,
erfahrnen Hofmann, der an der Schaam ges
storben war, und sehte Preise auf die beste
Auflösung der Frage: wie dieses möglich
sen? Bei so einer Beranlassung rühmte sich
einmal der schöne Florio, ihm wurde ges
wiß die Prinzessinn gesolgt sepn, wenn
der König ihn nach ihr gesolgt sepn, wenn

Die Reiber brachten biefe Rebe gerschwind vor ben König und behanpteten, Florio halte sich für so unwiderstehlich, daß ihm die Prinzessinn keine abschlägeliche Antwort wurde gegeben haben. Da er sich nun für schner und liebenswürdiger als ben König halte, so sey er ein Staatsverzbrecher und habe das Leben verwirkt. Der König kannte keine andre Logik, als bie

seiner Hosseute. Ex fand biesen Schlustehr bundig, ließ Florio rufen, und befahl ihm, sich ben Kopf abschlagen zu laffen. Der arme Page bat nur um die Erlaubniß, sich nach seinem Verbrechen erfundigen zu durfen. Die Ankläger waren zwar der Meisnung, es sey nicht nöthig, weil er nach seisner Strafe sich nicht mehr davor zu hüren brauche; der König aber konnte den Jorn nicht mäßigen, und rief ergrimmt dem Versbrecher zu: Hast du nicht über mich und meinen Gesandten gespottet, und dich gesrühmt, deiner Werbung wurde die Prinzesssung nucht wieder fünn nicht widerständen haben?

Freilich — antwortete Florio — ift bas mein Verbrechen? Ich hatte Em. Majestat Größe und Herrlichkeit besser als ber Gesandte gepriesen, und ich bleibe bei ber Ueberzeugung, wiewol sie mich das Leben kostet, daß die Prinzessinn sich durch den Antrag wurde geehrt gefunden haben.

Der König fand dieses sehr vernünftig, hieß die Ankläger sich entfernen, übershäufte seinem Pagen mit Liebkosungen und zog ihn zur Takel. Dann rief er ihn zu sich in sein Aabinet und sprach: Mein lieber Florto, ich sinde, daß du sehr klug bist, aber auch daß ich noch außerordentlich wersliebt in Prinzessin Abeten bin, und daß ihr Korb meine Neigung nur vermehrt hat, aber nicht vermindert. Ich will dich zu ihr schiefen und sehn, ob du nicht zu viel auf deine Ueberredungskunft dir einbildest.

floris war sogleich bereit, und vew
fprach mit anbrechendem Morgen abzureisen.
Der König wollte ihn zuver, so wie seinen
vorigen Gesandten, prächtig equipiren, allein
Floris erwiderte ihm verbindlich: er habe
zu seinem Geschäft nichts nöthig, als ein
gutes Pferd für sich, und eigenhändige Briefe
des Königs für die Prenzessinn. Beis

des erhielt er und mit bem erften Morgens ftral mar er icon unterweges.

In der Ginsamkeit seiner Reise hatte et Beit sich eine schone Anrede an die Prinzese finn auszudenken. Er hatte auf alle hofder men galante Sonette gemacht, und glaubte nicht ohne poetische Routine zu seyn. Bum Ueberfluß indessen, nahm er die Chrestomarthie aus Titan's Werken und den Geist aus Sabi's Schriften mit, und wenn ihm unterweges ein schoner Gedanke oder eine poetische Wendung einstel, so kies er ab, sehte sich nieder und schrieb den Einfall in seine Schreibtasel, um ihn nicht zu vergessen.

Eines Abends saß er auch mit seiner Schreibtafel am Ufer eines Fluffes, Er hatte sich in so hohe poetische Regionen vereirt, daß er den Ructweg zu seinem Thema nicht sinden konnte. Wie er deswegen veredrußlich über seine Schreibtafel wegsah, ere blickte er einen großen goldsarbigen Kare

pfen, ber zu seinen Füßen zappelte und eben verscheiben wollte. Er war nach Mucken aufgesprungen und hatte sich so hoch geschnellt, baß er auf bas Gras am User gefallen war, und nicht wieder in den Fluß konnte. Ars mes Thier, — sagte Florio lachend — es geht dir, wie mir, konntest du mir nur auch nus der Noch helsen, wie ich es mit dir Willens bin! — Damit faßte er den Goldskarpfen und warf ihn in den Fluß.

Aber ber Karpfen fant nicht unter. Er blieb mit bem Kopfe über bem Fluffe und sprach: Florio, ich tann bir auch einmal aus ber Noth helfen, nimm inbessen meinen Bant. Wir sehn uns wieber.

War Page Florio nicht eben in poetischer Begeisterung gewesen, so mar er etwas erschrocken. Jest aber fand er den redenden Bisch naturlich, und wunderte sich nur, daß ber Karpfen so artig und resolut im Bersprechen war, als hatte er am Spfe gefebt.

Es währte nicht lange, so hörte er einem Raben jammerlich krächzen, weil er sich selbst das Todtenlied sang. Ein großer Adster verfolgte ihn und wollte ihn frühstücken. Floria schrieb eben an einer schönen Rester rion über die Anmaßungen der Mächtigen gegen Schwache, und hatte sich so gegen alle Bedrückung eraltirt, daß er seinen Bogen ergriss, und den Ablermagen mit einem Pfeile so ausfüllte, daß ihm der Appetit nach Rashenseisch perging.

Der Rabe flog nun niber, budte fich von feinem Zweige gegen Florio, und ber bankte fich eben fo artig, wie ber Golde farpfen für sein Leben. Dabei versprach er ben Dienst niemals zu vergeffen und bei Schicklicher Gelegenheit zu vergelten.

Raben find geborne Schmaber - bachte Floria - indeffen muß man geftebn, bag biefer beffer fpricht als feine Bruber und Bettern. Damit feste er feinen Beg fort,

In dem Balde, durch welchen er ritt, bemerkte er eine Menge Bogelschlingen, in welchen unzählige Bogel sich gefangen hate ten. Auf einmal hörte er eine Eule gar jämmerlich schreien. Sie hatte sich in den Schlingen verwirrt, und war von vergeblischem Flattern fast zum Tode schon erschöpft, Florio machte sich Bahn durch Gestripp und Busch, zog seinen Degen und schnitt die Schlingen entzwei. Die gerettete Eule war ungemein erfreut, sie seufzte ihren Bestreier schmachtend an, sagte ihm tausenderlei artige Dinge, und versprach ihm die sicherste Boggeltung seines Dienstes.

Mensch wie Bogel, und Bogel wie Mensch, — sagte Floria — bas Bort ift schnell, die That hinkt. Karpfen, Rabe und Eule werden mir nichts helfen, sie mögen in der Belt seyn, oder nicht. Satten sie mir wenigstens Schuppen und Federn gegeben, wie Schwager Uso der Delfin und Schwage

ger Ebgar ber Mar bem Prinzen Reinalb, ba hatte ich boch ben guten Willen gefehn. So find es aber nur eitle Worte, bergleis den mir langft vom Sofe her bekannt find.

Beiter hatte Florio fein Abenteuer. Er reisete ichnell pormarts, benn feine Rebe mar fertig und bas Memoriren marb ibm nicht ichwer, weil er mit ben Sofbamen bie mnemonischen Lettionen privatiffime repetirt hatte. Nach vier Tagen kam er in ber Refidenz ber Pringeffinn Abele an. Man führte ihn in ben Palaft, und Florio erstaunte über bie Pracht, welche ibm bier von allen Seiten entgegen ftralte. fchlechteften Gerathichaften, welche am Sofe feines Ronigs nur von Gilber maren, fab er hier von bem feinften Golbe auf bas ger schmachvollfte gearbeitet und mit Diamanten und andern Ebelfteinen auf bas artigfte vergiert. Wenn bie Pringeffin bas Mes perlaft, - fagte er bei jebem neuen Gegen:

Gegenstand ju fich felbst, — fo habe ich von Glud ju fagen. Und er hatte nicht Unrecht, benn jedes Zimmer im Pallast mar bei wei, tem mehr werth, als alle Ronigreiche bes brautwerbenden Roniges zusammen.

Babrend Rlorio von bem Sofe ber Pringeffinn entzuckt mar, mar es biefer Sof nicht weniger von bem ichonen Ge fanbten. Die Soffrauleine laufchten an ale len Renftern, in allen Thuren und hinter ale len Bufchen. Die Blumen im Garten unb por ben Renftern erfticten an vielem Baffer, und die Buner, Tauben und Rolibris in den Bauern und auf bem Sof von vielem gutter. Denn mo Rlorio fich feben lief, ba mache ten fich schone Sande etwas zu thun. Die Pringeffinn mar noch nie fo Schlecht bebient worben, als heute, fie fragte nach ber Urfache; ba erfuhr fie benn, baß ein Befandter von einem fremden Ronig angefommen fei, fo fcon, fo fcon, bag man nichts fconeres

feben tonne, und bag biefer bei ber Prins geffinn Audieng begehre.

Die junge, schone Prinzessinn errettete etwas, als sie von dem jungen, schonen Gefandten horte. Sie befahl ihn auf bas köstlichste zu empfangen, so prächtig als es die Rücksicht auf seinen Hof und auf seine Person erforderten und bann zur Ausbienz vorzulassen. Indessen begab sie sich seibst sogleich in den großen Audienzsaaf und setze sich auf den Thron.

Alle hohen und niedrigen hofchargen, alle Staatsbamen und Staatsrathe brange ten fich nun um Florio und versicherten ihn mit foinem Lächeln ben glücklichsten Errfolg seiner Gesandtschaft. Er sand hier im Augenhlick so viel Freunde wieder, als: er am hofe seines Königes verlaffen hatte. Indeffen saß die Orinzessinn auf dem Thron, und martete bis zur Ungeduld, ohne daß ein

ambrer Befandter erichien als bie am Dofe refibirenden, Squire Opleen und Groß, freuz Langemeile von bem treuen Mlirten aller bamaligen Bofe Ochach Farniente. Sie festen ihr in ben Ropf, bag fie fur eine folenne Mubiens nicht reich genug gefleibet, und ber Saal nicht prachtig genug beforirt fei. Alle Bande murben nun in Bewegung gefest. Die Banbe bes Saales wurden mit ben prachtigften Gobelins behangen, in melde alle gurften ber noch unentbedten? Beletheile, in ihrem Regentenschmud einger mirft maren, auf bem Sugboden lagen bie bereits entbedten. Die Pringeffinn felbft befleibete fich mit ihrem Purpurmantel, an welchem zwolf Roniginnen gestickt hatten, und über ihr Saupt hielten vier Morentos loffen bie Reichstrone von orientalischen Steinen und Perlen. Seber überwundene Dabob mußte einen Diamant ober eine Perle baju liefern, bas machte fie fo fcmer

baß es nicht Gines Menichen Bert mar, fle. ju tragen, am wenigften auf bem Saupte.

Florio war außer sich vor Erstaunen über die Pracht, und noch mehr über die Schönheit der jungen Königinn. Er hatte seine wohlgesetzte Rede bei ihrem Anblick rein vergessen, gleichwohl harangnirte er, ohne mit einem Wort anzustoßen, ziemlich lange; benn Hosseute durfen sich durch Sezdanken und Gefühle im Sprechen nicht sich ren lassen und gewöhnen sich daher zeitig daran, etwas anders zu sprechen als sie eben benken und empfinden.

Die schone Prinzessinn hatte zwar ben jungen Gesandten mit mehr Interesse betrachtet als angehört, indessen errieth sie boch, daß der langen Rede kurzer Sinn kein andrer war, als eine erneute Bitte des Ro. nigs um ihre Hand und Krone. Den Korb für den Principal hatte sie zwar schonnessochten, gleichwol kannte sie ihn dem ar.

tigen Wortführer nicht so trocken und ung umwunden geben, als dem ernsthaften Die plomatifer. Sie putte ihn daher mit dem sußesten Lächeln auf, und legte so viel artige. Worte barein, daß er für den gartlichen Flor io gum niedlichten Blumen, und Fruchtförbchen murde.

Schöner Florio, sagte sie ju ihm, was du mir da von beinem König und seinen. Reichthumern und Herrlichkeiten erzählt hast, ist Alles recht hübsch und greig. Du hast mir auch weit mehr Lust gemacht, mich von bir in seine Residenz begleiten zu lassen, als bein Vorgänger, der, wie ich bedaure, sich an meinem Körbchen todtgetragen hat. Aber — ein Selübd bindet mich, und du weißt, daß Personen von fürstlichem Range noch niemals ihr Wort gebrochen haben, geschweisge ein Selübd! Wenn es zu lösen wär — aber freilich, das ist nicht so gar leicht.

Florio schwur, bas Gelubb fo gu lofen,

baß ber icharffichtigste Sewissensrath feinen Bruch baran bemerten solle, wenn ihm nur bie Pringeffinn es zu entbeden geruhen wollte.

Da fuhr fie fort:

Bor einigen Bochen frubftudte ich in meinem Garten am Deerufer. Es mar eis ner bet iconften Morgen, und meine Sofe Poeten maren fo begeiftert, baß ihre Romangen und Sonnette mit bem Bein um Die Bette fprubelten und floffen. Bum Unglud batte ich einen febr iconen Rryftall an bem Ringer, ber mir liebet war als ein Ro, nigreich; benn eine gute Bee batte mit ibn su meinem tunftigen Brautring gegeben, und alles Glad ber Welt bineingefeiet. Mun fann, wie du weißt, jest fein gutes Gebicht ohne einige Rroftallen und Rarfunfel beftebn, mein Stein ging alfo aus einer Band in die andre, und die Poeten reimten fo lange: Rryftallen, schallen, funteln, bunfein,

teln, wallen, hallen, fallen, bis mein Ring wirklich in die dunkeln Meereshallen gefallen war. Ich war vor Schreck und Betrübniß so anßer mir, daß ich gelobte, keinen Antrag zu einer Verbindung gunftig zu beantworzten, war er nicht von der Juruckgabe meines Ringes begleitet. Es war vielleicht voreilig, aber es ist geschehn, und wenn es dir um deine Sache Ernst ist, schöner Florio, so weißt du, was du zu thun hast. Denn wenn du vierzehn Tage und vierzehn Nächte lang noch so artig sprächst, und brächtest den Ring nicht, so ändertest du auch meinen Entschluß nicht.

Florio bat so fuß als möglich, und machte es fo schon, bag Prinzessinn Troge topfchen nur noch fester auf ihrem Sinn berstand. Er murbe bis an den Abend mit Bitten nicht fertig, und mußte die Forte sehung bis auf den Morgen und am folgens ben Abend wieder auf den nachsten Tag ver-

[ 16 ]

ichieben. Die Prinzeffinn ließ es fich auch gern gefallen.

Sindeffen frann zwar bie Soffnung fleis Big an Alorio's Geduldfaben, fo lange noch einiges Werg auf bem Rocken feiner Ueberredungstunft mar, als aber diefer Bor: rath taglich mehr jur Deige ging, brach einmal ploblic bie Bergweiflung ein, und gerriß bas gange Gefpinnft. Gie trieb ben armen Florio darch Balber und Relber. und er war ichon im Begriff, bem entichet. benden Ringe in bas Meer nadhufolgen, ba rief auf einmal eine gang frembe, aber ibm boch befannte Stimme: "Florio! Florio!" Ich folge bir, rief er emphatisch, benn er befann fich aus alten Ballaben, bag bie De roen bes freiwilligen Tobes ben Beifterruf ihres Mamens aus fremben Belten vernehe men, und ruftete fich ichon jum Sprung in den schmerzstillenden Liquor, ba rief es noch, mals: "Blorio! Florio!" aber fo fcmer,

fällig, daß es taum einer Menschenstimme glich, vielweniger einem Geisterruf. Es war auch weber Mensch noch Geist, sondern niemand anders, als ber dankbare große Goldfarpfen, welcher in seinem Munde ben Ring ber Koniginn aus bem Meer empor hielt, und badurch in der den Kar, pfen sonst eignen Zierlichkeit der Rede etwas genirt warb.

Florio — sprach et — bu hast mir mein Leben gerettet, aus Dankbarkeit helfe ich dir jest, den verworrenen Knoten deines Lebens und Liebesdrama's losen. Glaubst du, daß ich durch diesen Dienst etwas bei dir gut behalte, und bist du durch meine That geruhrt, so stelle sie, da du Dichter bist, dem Publikum zum Exempel vor, und belehre es, daß Wohlthun Zinsen trägt.

Florio verfprach alles und empfing dankbar den Ring. Goldtarpfen fehrte

nun in das Baffer und Florid in das Schlog ber Pringeffinn gurud.

Es war noch febr frub am Tage, als Alorio Mudienz begehrte. Die Minister frede ten bie Ropfe ausammen und munkelten bom Beitgeift und von bevorftebenden großen Beranberungen, die Generale murben ftill und bie Officiers laut, bie Dichter vermutheten einen poetischen, und die Damen einen überras ichenden Sauptsturm auf bas Berg ber iconen Pringeffinn. Die Pringeffinn felbst aber erblafte. Ich - fagte fie ju ib. rer Bertrauten - ich bin bie ungludlichste aller Pringeffinnen. Der gute Junge bat gewiß eingeseben, daß es unmöglich ift, was ich von ihm forbere, nun fommt er und wird Abschied nehmen wollen, mas fangen mir benn nun an?

Die Vertraute wollte troften, aber es half nichts. Der Papagei wollte aufheitern, aber ber unglückliche Spagmacher mablte

aus seinem Sprachschaße bas kläglich omlineuse: Adio, bel idol mio. Der Schausspielbirektor hoffte angenehm zu überraschen, und kündigte eine neue antike Tragodie an; aber der Titel, Dibo oder die verlassene Roniginn, vollendete die Summe der Trauersanzeichen.

Enblich erschien Florio. Die Prim zeffinn blickte ihn so schmachtend an, und rief ihm ein so zärtliches Willsommen entgegen, daß er ihr zu Füßen gesunken wär, hätte er nicht eben die gnädige Aubienz bet dem Goldkarpfen gehabt. Er ging mit der Sicherheit eines Stegers an den Thron, überreichte der schönen Prinzeffinn den verlangten Ring und ersuchte sie um eine Decisio Erklärung wegen seines Antrages.

Die Pringeffinn freute fich, bas Uns mögliche burch ihren Befehl möglich ju fehn; indeffen war es ihr boch nicht gelegen, baß ber ichone Florto jest als ein wohlerwor, benes Recht für feinen herrn und Ronig verlangte, mas fie eben als freie Gunft ihm felbst zu gemahren bachte. Die Sentimentalität war verschwunden und fie beschloß ben Gesandten, ber jein Werf vollendet glaubte, noch einmal an ben Anfang zurucke zuweisen.

Florio - fagte fie - ich febe wol, du bift ber Gunftling einer Fee, benn mit reche ten Dingen geht bas nicht ju.

Der galante Florio erwiderte rafch: für die gottliche Abele werde felbst das Unmögliche ju einem leichten Scherz; und er tenne tein Gluck, außer dem, ihren Bunfchen durch Bereitwilligkeit vorquezueilen.

Sut, perfette bie Pringeffinn, — so wirft bu mir einen Dienst nicht versagen, ber überdies eines tapfern Ritters murdig ift. Nicht weit von meinem Reiche lebt ein gewisser König Galifron. Dieser Mensch hat es sich in ben Kopf gesett, mich zu bei

rathen, und hat mir icon unter ben farde terlichften Drohungen ben Antrag machen laffen. Sage aber felbft, ob ich ihn anneh: men fann. Es ift ein Riefe, fo groß wie mein bochfter Ochlogthurm, er fpeift Men. ichen wie mir Auftern ober Seefrabben; benn fein Dund ift wie ein Stadtthor; ich begreife nicht, wie er damit fuffen will. Menn er laut fpricht, fo werben alle Dens fchen brei Deilen im Umfreis taub, furs er ift ein Ungeheuer, bas ju nichts in ber Belt taugt, am wenigften gu meinem Be: mabl. 3ch habe ihm ein Rorbchen gegeben, feitbem aber vermuftet er mein Land und frift meine Unterthanen mit Sab und Gut weg. Du begreifft, iconer tapfrer Florio, baß ich auf feinen Bermahlungsantrag anti worten fann, bis mir ber Brautwerber ben Ropf jeues überlaftigen Freiers bringt. 36 weiß, bu ichlägft mir biefen Dienst nicht ab.

Florio fand erftaunt. Aber er befann

fich nicht lange. Prinzessinn, sprach er, ich fechte mit Salifron. Ich werde vielleicht im Rampf unterliegen, aber dann falle ich für Ehre und Schönheit. Mein Tod wird schon senn und ehrenvoll.

Die schone Abele mar außer fich. Sie hatte unter bem Corps diplomatique nicht so viel heroismus gesucht. Nun versuchte fie Borftellungen und Bitten, um bem tuhenen Florio bas Bagftuck zu verleiden, aber vergebens. Er empfahl sich, nahm seis nen Degen, sein Reisenecessair und einige Specialkarten auf ben Beg und beschloß ben Feind in seinem eignen Lande aufzusut den und zu bekämpfen.

Auf ber Reise erfundigte er fich bei jes bem Bandersmann und in jedem Gafthofe nach Ronig Galifron. Jeder zitterte bei bem bloßen Namen und wußte Bunderdinge von ihm zu erzählen. Rein Mensch wollte ben Reisenden zu dem Schlosse des königlie chen Riesen ben Beg meisen, und Floris mußte auf gut Gluck die Reise fortsetzen. Er sah auch balb, baß es hier teines lebens digen Begweisers bedurfte, benn die Gerips pe und Knochen der verspeiseten Menschen bezeichneten beutlich Galifron's nahe Bohnung,

Florio zog seine Schreibtasel und wollte eben seinen letten Willen für jeden möglichen Fall notiren, da schien es ihm, als bes wege sich einer der höchsten Wipfel in dem nahen Eichwald auf ihn zu. Er rieb sich die Augen um zu wissen, ob er recht sehe, da trat auch der Stamm zu jenem Wipfel aus dem Walde, denn der Wipfel war nichts anders als Galifron's Kopf, der hoch über alle Baume hervorragte, und mit seinen struppigen Borstenhaaren einem Tangnenwipfel nicht sehr unahnlich sah,

Als ber Riese ben neuen Ankommling in seinem Reiche ansichtig ward, schwang er

feine Reule und fang ihm mit einer graß, lichen Stimme ju;

Romm nur heran, bu faubrer Galan, gnugft taum auf einen Zahn, doch follft du gleich daran.

Galifron stammte nämlich noch aus ber poetischen Urzeit, wo die Menschen noch nicht zur Prosa herabgesunken waren und daher alles in Versen sprachen. Florio antwortete ihm auf der Stelle nach derselben Melodie:

Romm felber beran, bu tolp'icher Galan, ich achte Leut' und Bahn mehr nicht als einen Span.

Die Verse maren freilich nicht die besten, allein Florio reimte sie aus dem Stegreif und es ist ein Bunder, daß sie nicht noch schlechter aussielen, denn er fürchtete sich hochft prosaisch. Beffer geriethen ihm einige Derbheiten, bie er in der Angft gegen ben Riesen ausstieß, benn biese erhisten den to, loffalen König so, baß er mit seiner Eisenteule wie unfinnig um sich herum hieb. Er hatte auch ben artigen & for io mit dem ersten Schlage aller fernern Furcht entbunden, wenn diesem nicht ganz unerwartet ein Belfer von oben erschienen war.

Der Rabe mar es. Er ichof aus ben Bolten wie ein Pfeil, feste fich auf Galt' fron's Nase, und operirte ihm mit bem Schnabel bas Eine Auge so geschickt, baß es von keinem Lichtstral mehr geblendet werden konnte, und eh' bas linke bemerkte, was bem rechten widersuhr, hatte es schon gleiches Schicksal erfahren.

Florio hatte nun gut fechten. Er ftieß bem geblendeten Urfanger den Degen einigemal bis an das Stichblatt in den Leib, und als der Riefe pon vielem Blute verluft erschöpft zu Boden fant, hieb er ibm ben Ropf ab.

Der Sieger wollte fich eben mit bem Goliaths. Haupt auf den Ruckweg machen, ba horte er fich aus der Luft herab rufen. Sein Sekundant Rabe hatte fich auf einen Baum gefet, und haranguirte ihn von dies sem Rednerstuhl herab.

Florio — sprach er — bu siehst, ich habe Bort gehalten, und mich dankbar ger gen dich bewiesen. Die Dankbarkeit ist eine Tugend, die mit jedem Tage seltner in der Welt wird, wie die Tugend überhaupt, ber sonders seit die Philosophen verlangen, daß man sie um ihrer selbst willen ausüben solle. Es ist wahr, die Menschen werden dadurch ungemein tugendhaft und geizen ordentlich mit ihrem Tugendschaß. Denn weil der Philosophenstaat die Insen dieser Kapitale verboten hat, so giebt sie niemand mehr aus, und die Staatsglieder zahlen sich gegenseitig

in Papiergelb, ober wenn fie biefes nicht gleich bei der hand haben, in gestempelten Borten. Um so erfreulicher ift es, einmal ein Stud biefer seltenen Munze zu fehn, die zwar im Sandel und Bandel nicht brauch: bar ift, aber doch dem Kenner Freude macht.

Floris machte nicht das flügste Besficht gegen ben Raben. Er hatte einiges mal ihn zu unterbrechen gesucht, aber die ftarkftromende Rede ließ sich nicht hemmen. Jest tausperte sich der Sprecher und Floris ergriff die kleine Pause.

Bift bu benn — fragte er vermundert — für oder wider die Tugend und die Dankbarfeit? Sage mir, womit kann ich dir meinen Dank bezeigen. Fordre was du willst, mein Dank kann nie so groß sepn als bein Dienst.

Du bift febr gutig - fagte ber Rabe - mir ift es weder um Tugend noch Untugend ju thun. Beide find gleich gut, denn

uber Beibe lagt fich manches fprechen. Du magft mir banken ober nicht, so giebst du mir Gelegenheit zur Rebe, welche bas hohe Göttergeschent ift, bas uns Raben vor bem gemeinen Gestügel auszeichnet. Diese zu kultiviren und zu üben ist unfre Bestimmmung, unser Beruf und unfre Kreude.

Mit biefen Borten flog der Morals philosoph davon. Es war auch die höchste Zeit, denn Floris war eben daran, ihm in das Sesicht zu lachen, was nach einer Lebensrettung nicht sehr höslich gewesen war.

Unterbessen war bie icone Pringes. finn untröstlich. Sie traumte bes Nachts von nichts als von rothem Blut und von schwarzen Leichenfügen, und am Tage fleis bete sie sich in die tiefste Trauer. Must, Tanz, Schauspiel und alle Festlichkeiten was ten untersagt. Es war eine Stille am hofe, als ob König Galifron selbst einige Tage

da restdirt hatte. So vergingen Tage und Wochen; da vernahm die Prinzessinn auf einmal einen Zusammenlauf von Menschen, Geschrei des Schreckens und Entsetzens, und darunter das Krachen von dem Einsturz ihrer Residenzmauern. Sie war einer Ohnsmacht nahe, denn sie meinte, Florio war todt, und Salifron an den Thoren. Endlich wagte sie sich an ein Fenster) und sahihren ersehnten Florio mit dem Riesenshaupt auf einer Pike. Das Volk riß die Mauern ein, weil kein Schlösthor weit und hoch genug war den mächtigen Schädel einzulassen.

Florio eilte zu der Prinzessinn und überreichte ihr auf einem Sammtfiffen einen zierlichen Miniatur, Sips Abguß des furchtbaren Hauptes. Der Schäbel wurde sogleich viel tausendmal in Sold, Silber, Elfenbein, Alabaster, Porcellan u. s. w. abs gesormt, Hof, und Stadt: Pindare nannten

in poetischer Freiheit ihre Stadt die Riefenbezwingerin und ihre Burger Riefenbandi,
ger. Jeder fühlte sich stolz auf sein Vaterland, wiewol ein Fremder der Helb bestelben war, und in den nächsten Tagen hatte
tein Lastträger sein Bier aus einem andern,
als einem Schäbelbecher a la Galifron ges
trunken, oder den Tabak aus einem andern
Kopf geraucht, als aus einem Galifron's.
Kopf, auf welchem, um die Sache zugleich
instruktiv zu machen, die Organe mit goldnen, oder, nach Verhältniß, töpferglasurnen
Biffern bezeichnet waren.

Tausendmal hatte es sich die schone Abele in den Zeiten ihrer Angst geschwo, ren, ihrem treuen Ritter, wenn er diesesmal glucklich davon kame, nicht von neuem eine Prufung aufzulegen. Als er aber jest als Sieger vor ihr stand, und seinen Antrag erneuerte, besann sich Prinzessinn Querkopf, den wieder anders.

. Tapferer

Tapfrer Florio, — sagte sie — bu hast mein Reich von dem furchtburen Feinde ben freiet, und ich könnte es jest einem Königt als anständige Mitgift anbieten. Allein an dieses Reich ist meine hand geknupft. Mir selbst brobet ein mächtigen Feind, surchtbarer für mich, als Galifron für mein Reich war. Ich gebe mich keinem Manne, bis dieser Feind besiegt ist, Silligst du nicht selbst meinen Entschiuß? — Wie könnte ich in den Armen des geliebtesten Mannes mich glucklich fühlen, wenn ich die Feinde fürchten müßte, die unaufhörlich mein Gluck zerstörren, und meines Gemahls Liebe von mir abzuwenden suchen!

Florio fagte einige Galanterieen, aber bie Pringeffinn fuhr fort:

Mein Zeind ift bas machtige Alter, mit allen feinen Prinzen und Prinzeffinnen von Gebint, Krantheiten, Schwächen, Furchen und Rungeln. Diese mußt bu noch bekam

[ 17]

pfen, wenn ich dir folgen soll. Zweifle aber nicht. Es giebt ein Mittel dagegen, bas Maffer ber unterirbischen Rose; aber es ist schwer zu erlangen, benn es quillt allein in ber schwarzen Grotte.

Bwei Stunden von meiner Refidens liegt biefe Grotte. Sie führt tief in einen Rele fen, und von ihrem unterften Grunde mißt man nur wenig Schritte bis jum Mittele puntte ber Erbe. Ihr Gingang wird von amei ungeheuren Drachen bewacht, bie Rland men aus Raden und Mugen fpruben, und baburch bie entfehliche Dunfelbeit am Gingang ber Soble etwas erhellen. In ber Ditte ift die Finfterniß fo bicht, bag aus ibr beftanbig Golangen, Dolche und giftis ges Gewurm fich etzeugen. Unten aber bringt aus bem Centralfriftall ber Etbe ein Than berbor, welcher aus ben Banben ber Grotte Rofen von unvergänglicher Schonbeit hervorruft und fich auf ihren Blattern

in glanzenden Perlentropfen sammlet. Diese Tropfen find das Baffer der Schönheit. Das Baffer der Schönheit. Das Schöne bleibt davon ewig schön, dem Häßelichen gewährt es Schönheit; das Jugend, liche bleibt ewig jung, dem Alter kehrt die Jugend dadurch zurück. Dieses Baffer mußt du mir beingen, schöner Florio, dann folg' ich die, mohin du mich führst. Aber ohne ein Fläschchen davon, das begreifst du selbst, kann ich unmöglich mein Reich verlassen.

Pringessinn, — sprach Florio — bu bist so schon, bas ber Than ber unterird bischen Rose die sehr entbehrtich ist. Ich aber, das seh ich wol, bin dir verhaßt, und du willst melnen Tod. Sen gewiß, ich gehe zu derrichmarzen Grotte, ich welß, ber Rucksweg ist unmöglich, mir ist es bestimmt, durch beine Schönheit zu sterben. Der Misserniß jener Grotte bedurfte er nicht dazu; biertiet sene Nacht meiner Sehnsucht harre mich eben so gewiß getöbtet.

Mit diesem Bokenntnisse entsernte sich Clorio, und die schone Prinzessinn verssell aufs neue in schwermathige Berzweitelung. Sie berief alle' stehenden und ambudanten Apotheter, alle Chemiter, Abepten wie Inepten, und forderte sie auf, die wirksamssten Segengiste und Praservative gegen Schlangen und Prachenberührungen zu besreiten. Die stelssigen Manner arbeiteten auch Tag und Nacht; wie aber jedem menschlichen Dinge eine kleine Sebrechlichkeit ans hängt, so hatten auch ihre edelsten Prapazate nur den Fehler, daß sie bei aller Unispersalität, doch für den einzigen vorliegens den Fall unbrauchbar waren.

Aforio manderte indeffen feinen Beg nach der schwarzen Grotte, welche schon durch ihren Namen auf nichts erfreuliches deutete. Ber ihm unterwegs begegnete, bedauerte bas arme junge Blut, das sich so um nichts und wieder nichts dem Tode übergeben sollte. Die Manner bestürmten ihn mit verständie gen Grunden, die Frauen mit zärklichen Blicken und Worten, um ihn von bem tole len Abenteuer abzuhalten. Bergebens. Er sehle seinen Weg fort, sprach teine Sylbe, und dachte bloß an die geliebte Prinzeffinn.

Gegen Abend kam er auf der Spike eines Berges an, und sehte fich, um auszurn, hen. Bor ihm lagen in einem wilden Gestirge die schönften Materialien zu höchst rosmantischen Partien, aber so widrig unter einander geworfen, daß sie gleich vortresslischen Tragsdien Mitteid und Schreck erregsten, nämlich Schreck vor der Unsorm, und Mitleid mit dem gemißhandelten Stoffe. Florio erwartete hier das Ziel seiner Reise zu sinden. Bald erblickte er einen häslichen Beisen, schwarz wie Dinte und murbe wie Pfesseruchen, als ob ihn die Natur dem Beisenmaler B... nachgebildet hätte. Ein dicker Qualm stieg unaufbörlich aus ihm

empor und bilbete ein emiges Bebelgewolf über ber unfreundlichen Landschafte Atorio vermuttete in biefem Felfen bie furchtbare Grotte, und bald entbedte er and mirflich einen ber beiden Bachterbrachen bes Eine ganges. Es mar ein mobibeleibtes Thier, den. Dit feinem fcuppigen Leibe bebectte es zwei Ader Belb, und wenn es feinen Schweif um Mitternacht emporringelte, fo fpielte feine Spige noch im Abenbroth. Mus feinem Rachen tam ber Dampf, ben Florio aus bem Relfen batte emporfteigen febn, und von bem ber Telfen fo berust mar, bas es eine Arbeit fur Serfules gewesen mare, biefen Schornftein ju fegen. Page Florio verlor bier allen Muth; er batte manchen Bachter ber Schonbeit von feinem Poften ju verladen gemußt und ben bewachten Odak erobert, aber biefe absolute Ochonbeit zu erobern, bie eben ale Princip ber Schonheit felbst nichts weniger als schon

war, buntte ibm, bei aller Routine, boch abi folut unmöglich.

vernahm, daß ein krachzenbes Cha den Seufs ger wiederholte, und bald von freien Studen einen Krachze und Schnurrlaut hervorbrachte, in welchem Florio seinen Namen erkannte.

Die Eule war es. Sie arbeitete sich aus einem hohlen Baume herauf. Florio — sprach sie — bu haft vielleicht vergessen, wie du mich aus den Schlingen der Jäger befreit haft, aber ich habe bich nicht vergesssen, denn ich habe ein weichgeschaffenes Semuth, das jeden Lindruck unverlöschlich bes halt. Jeht ist die Zeit, wo ich beinen Dienst vergelten kann. Du wirst das Wasser der Schönheit nicht finden, denn dein irdischer Blick ist durch das Licht geblendet, und erstennt nicht das heilige Seheimuis der Nacht. Wir Enten find von der Natur bernsene Mystiler, wir sehen die Finsternis und sind

befreundet mit ihren Geburten. Ich bringe dir aus dem tiefften Dunkel der Gratte den Thau der unterirbischen Rofe; harre nur eine Beile, und noch eine kleine Beile, bann fiehft du mich wieder.

Damit flog die Eule davon. Florio wußte nicht, wie ihm geschah, da hort' er fingen:

Ungeweihter Bandrer, fcaue, Rof' in unterirdfcher Aue labe die Racht mit beilgem Thaue.

Der Zuhörer bemuhte fich zu schauen, aber es war und blieb Dunkel in und um ihm. Da sang es weiter:

Sohn des Sonnenlichtes, lerne, unten nur in tiefer Ferne Blubn der Beisheit em'ge Sterne.

Florio borchte immer mehr verwundert, und die Stimmen tonten fort:

Stebe- bes todien Lichts Empfangnis, Leben athmet im Bebringnis, Breiheit wohnt nur im Befangnis.

Bet aller Beierlichteit hatte ber Buhorer boch beinahe laut aufgelacht, mare nicht eben bie Eule mit einem Flafchchen voll Thau ber Schönheit juruchgetommen. Sie übergab es Florio und bie Stimmen tonten noch vershallend:

Forsche nicht: Gebankenbaarheit, führt allein zu tiefer Wahrheit, leitet dich zur bunkeln Alarheit.

Wer war froher, als Florio! Er ließ die Stimmen singen und eilte mit seinem Schöns heitstaken von der dunkeln Klarheit und von den blühenden Sternen der Tiefe, so schnell er konnte, zuruck. Dann überreichte er noch am nächsten Morgen der schönen Prinzest sinn die Fiole mit dem Thau der unterier dischen Rose.

Die Prinzessinn konnteiten Einwilligung nun nicht langer aufschieben. Sie bankte bem schönen Florio sehr zierlich, und gab Befehl, alles zu seiner und ihrer Abreise bereit zu halten. Als Florio sie zu dem Wagen führte, sagte sie einigemal zu ihm: Benn du gewollt hattest, so hatte ich dich zum König von den glucklichen Hatte zuh dem Gemacht, wir waren zusammen geblies ben, und ich hatte nicht nothig, nach meis nem Gemahl zu reisen. Florio lehnte ebele muthig dieses Gluck von sich ab, wiewol er die Prinzessinn zum Sterben liebte, und bie schone Abele fühlte nur um so mehr Leebe gegen ihn.

Prei Meilen vor ber Stadt fam ihr ber Konig entgegen. Er konnte ihre Ans kunft miffen, denn bis an die Granze seines Reiches ftanden alle Viertelftunden Weges Signal : Kanonen bereit. Bei dem erften

Souffe fabr ber Ronig aus bem Schoffe, und aus Saufern und Sutten traten bie erfreuten Burger mit Drachteremplaren aller . Cheftandsbedurfniffe ju Gefchenten fur bas bobe Brautmar. Prachtwiegen und Prunk minbeln, Batent : Taufreuge und Gefund? beite : Rinder : Rlappern aller Art quollen überall bervor. Es ging auch alles recht aut, bis bas bobe Daar jufammen traf. Denn bie Pringeffinn hatte fo viel von Rlorio ju fragen, bag ber Ronig feine Galanterieen nicht anbringen tonnte und fcon unterweges ziemlich eiferfüchtig murbe. Die Bofleute, welche fich fur Florio feht interefficten, verficherten gwar ben Ronia, er fen gar nicht eifersuchtig, und priefet feine Dagigung bei folden Gelegenheiten! es half aber nichts, feine Eifersucht vermehrte fich auf jeber Felerlichkeitsfration, und fein erffes Bort beim Einzuge in die Telumpfibenen ibes Schloffes war ber Bei fehl, feinen Gefandten in ben Thurm ju werfen.

Da faß uun ber arme Rlorio amifchen dicken Mauern in einer Kinfterniß, wie fie taum die ichmarze Grotte aufzuweisen batte, : und fand Beit genug, die fchlechten Folgen feines Chelmuthes ju betrachten. 3ch fonnte jest auf dem Throne fiben, fagte er, und die ichone Pringeffinn lieben, je mehr je lieber, wenn ich meine Treue gegen ben Ro. nig nicht jedem andern Glude vorgezogen batte. Statt beffen fibe ich bier im Gefang, nis, weil bie Dringeffinn nicht fo unbantbar gegen mich gefinnt ift, wie ber Ra. nig. Mir foll fein Golbfarpfen mehr por-Schwagen, bag Bobithun Binfen tragt, ber Rabe bat Recht: Tugend und Untugend find beides gleichgultige Dinge, und ju nichts aut, als barüber viel unnübe Borte ju mas den. Damit fette er fich in ben finfterften

Bintel feines Thurms und weinte, bis er von Dubligfeit. einschlief. waren und

Indeffen bereitete ber Ronig bie Reier feiner Bermablung mit möglichfter Dracht. Dichts, was feine Deforateurs, Architekten und Doeten erfannen, mar ihm prachtig und gefchmactvoll genug. Alles follte originet fenn, und doch von dem Ueblichen nicht um ein Saar breit abweichen, es follte imponis ren, und bod mit einschmeichelnder fanfter Bescheidenheit auftreten. Die fammtlichen literarifden und eleganten Blatter des Sos nigreichs hatten ben Dichtern und Runftlern nicht fo viel Doth gemacht, als bie Rritifen bes Roniges, ber als ein guter Recenfent niemals von dem Bert fprach, fondern von ber Stimmung in welcher er es betrachtete. Diefe mar aber felten rein.

Benn bie ichene Pringelfinn ver-

und ließ ihn burchaus ju feiner gleichithmes benben Temperatur gelangen ... 3hr: Writtes Wort war und blieb Florio und immer Wollte der Ronig die Dufif ib: Riorio. rer Stimme horen, fo mußte er das uner: Schöpfliche Thema von Klorio's Berbiens ften, wie er den Brautring aus dem Deer geholt, den Riefen Galifron befampft und ibr das Baffer der Ochonheit gebracht babe, in ewigen Variazionen fich vorfingen laffen. Bon ibm, bem boben Brautigam, war bie Rede gar nicht. Er verdoppelte Refte und fleidete fich des Tages zwolfmal um, bald majestatisch, bald schmachtend, aber die Pringeffinn Braut bemerkte weder feine Beftandigfeit noch den Wechsel seiner Dras perie, und ihre erfte Frage blieb nach wie por allemal nach Florio.

Der Konig beschloß baber, bas Mittel gegen Florio gu gebrauchen, welches schou

oft gegen: Diainer, nach melden bas. Bolt mehr Ragte, ale bent Ratt Eliebimarzigute Dienfte geleiftet hattebli Dibles Dittel. mar auch ein wunderbares Baffer, welches abet nicht: was der ichmargen Grotte faine, fone born to die bunfle Behaufung fuhrte. Man wulch bas Geficht bamity und in furget Boit fiet ber Gemafchene in einem fo fiben Schluchmetin baß et. bad iErmaben für im mur aufandi: Der Ronigichatte biefes Winfefer allteit in bochfteigener Bermabrung, unb bteft: ver febe: gebeim verborgen. In einem Menb, wo en febrimipvergibigt von feiner Braut in fein Rabinet gurudfebrie, nabm er 25 aus dem gebeimen Berfcbluf und leste es auf bas Ramin, um mit bem fruheften Morgen den gemen Clorid von jedem teble fchen Dafel rein gu mafchen:

Aber ber Ring ber Pringeffinn batte von teiner gee fenn muffen, wenn er einen

falden Krevel gegen feine Befferinn jugte laffen batte. Der: Ronin: befann ficht, baffa menn er auch als bochfter Lebus; und Lane desherr, Florio's bewegliche und unbeweg: . liche Sabe, nach Erbrecht, an fich gieben tonne te, er bennoch in der Berlaffenschaft des Erbe laffers Unmuth und Liebenswurdigfeit nicht erhalten murbe, indem bergleichen geiftliche Guter, gleich Rirchenftublen, nicht ben gee wohnlichen Erbaang zu geben pflegten. Er beichloß baber, neben dem negativ wirkenden Mittel zugleich ein positives zu gebrauchen, und begab fich noch einmal fpat zu ber Dringeffinn, um fich einige Tropfen von ihrem Schonheitsmaffer ju erbitten. Die Dringeffinn meinte, er fete Difftrauen in ihre Erzählung, und befahl einer Rams merfrau es zu bringen: in der 143. 12 unaf

Buften Frauen nicht in allen Berhalte niffen Rath ju finden, so mare bie Kammermerbame auf der Stelle todt, oder wenigsfens ohnmächtig geblieben. Sie hatte eine Spinne auf der Fiole gefehn, und indem fie das hähliche Thier mit dem Besen abkehren wollte, war die Fiole mit dem Schönheites wasser zu Boden gefallen und zerbrochen.

Guter Rath war hier freilich theuer, indessen besann sie sich schnell. Sie wusch zuwörderst alles, was sich in der Seschwinz digkeit an ihr waschen tieß, mit dem vergeur deten Inhalt des Flacons, prüfte die Gute des Mittels geschwind durch den Spiegel und schlich sich dann in das Rabinet des Königs, wo, wie sie sich erinnerte, verschied dene ähnliche Flaschen kanden. Denn der König war ein Alchymist. Er hatte, neben jener Universalmedicin, auch das allgemeine Auslösungsmittel, Alkahest genannt, erstunden, und das letztere sogar seinem Fir nanz, und Kriogs-Kollegio zum privilegierten Sebrauch mitgetheile.

[ 18 ]

Der Zufall, ober vielmehr ber Ring bet Pringeffinn, welchen die Kammerbasme in Berwahrung hatte, leitete ihre hand nach ber Flasche, welche ber König so eben zu ben übrigen gestellt hatte. Diese brachte sie ber Pringessinn. Der König empfing sie bankbar, entfernte sich, und nahm eine so starte Dosis zu seinem Berschönungs, und Berjungungs, Bersuch, baß er in ben für Florio bestimmten Schlaf versank, ehe er seinen Irrthum gewahr werden konnte.

Im Palast lief alles durch und gegen einander, als die Nachricht von dem Tode des Königes laut ward. Er war eben nicht sehr geliebt, um so sichtbarer war die Trauer über sein schnelles Ende. Die Prins zessinn Abele erbte, als designirte Sesmahlinn des verstorbenen Königs, die Krosne; aber bevor sie noch die Juldigungen ihrer neuen Unterthanen annahm, eilte sie

felbft nach bem Thurm, in welchem Floris gefangen faß. Sie lofte eigenhandig bie Reffeln bes Gefangenen, feste ibm eine gol bene Krone auf bas Saupt, gab ibm ben Ronigemantel um bie Schultern, und er flarte ihn vor allem Bolf, welches fich bei jebem Ochritt um fie brangte, fur ben Ro nig bes Landes und für ihren Gemahl. Das Bolf jauchte boch auf. Denn bem, mas eine Roniginn offentlich thut, befonders wenn fie Ichon ift, und gar eben erft bie Regie rung antritt, fehlt nie ber offentliche Beifall. Man führte das fonigliche Brantpaar unter lautem Jubel gurud, und beging bie Bermablungsfeler, ju welcher fich alles, recht ichon bon bem feligen Ronig bereitet, bors fand, mit fo viel Freude als Pracht. Als ble Reftlichkeiten ju Enbe gingen, erinnerte man fich, baß es Beit werbe, ben berbliche, nen Ronig gur Erbe zu beftatten. Das Sofe marschallamt war in Berlegenheit, die Trauer

bes Landes mit feiner Freude in harmonie ju bringen, und ordnete Schwarz und No. femoth jur Tranerfarbe, welche späterhin im Rreislauf der Mode, als Mode à la Marlbrough in der tragisch erotischen Periode des achtzehnten Jahrhunderts wiederkehrte.

# Rleine Gedichte.

# Bergißmeinniche.

Es blüht ein kleines Blümden Einsam an Ufers Rand. Als einst im Morgenthaue Es früh das Mädchen fand, Sie lächelte schön wie der Morgen: "Was blühst du hier still verborgen? Dich pflegte wol meine Hand."

Sie hob mit zartem Finger Das Blumchen aus dem Grund; Da rollte von den Blattern Der Thau wie Perlen rund. "Laß spielen die Farben im Thaue, Du blubst, die schönste der Aue, In eigenen Farben so bunt!" Sie pflegt mit holber Liebe Das Blumchen Tag und Nacht, Schirmt es vor heißer Gluten, Bor kalter Sturme Macht.' Und bankend haucht in die Lufte. Das Blumchen die sußesten Dufte, Und freut sich der eigenen Pracht.

Da geht im Bluthenkranze. Der schöne Mai hervor,
In stolzen Farben pranget.
Der Tulpen bunter Chor:
Es schwillt die Knospe der Rose.
Durch zarte Hullen von Moofe.
Jungfräulich errothend empor.

Das Madchen geht und schauet. Des Frühlings Bluthenbahn. Aus jeder Bluthe lächelt. Ihr eigner Reiz fie an. Bergeffen und einsam lauert Das Blumden babeim und betrauert Des Gludes verrauschenden Wahn.

"Und willst du nicht erscheinen. Ift feen von mir bein Sinn, So will ich nicht mehr bluben, Wenn ich verlassen bin." Da senfte das Blumchen die Blatter, Matt ward es und immer matter, Welk sank auf den Boden es hin.

# Budftaben = Allegorie.

Benn froh die Mutter bricht des Todes Bande,

Der fie mit kaltem Arm fest hielt umfangen; Wenn fie, befreit vom weißen Grabgewande, Liebend ergluht von sehnendem Berlangen; Wenn ihr ber Brautgam naht vom fernen Lande,

Und Rofen fußt auf die erblaften Bangen; Dann ruft fie mich hervor, mit dichter Sulle Dedend ju ichirmen ihres Bufens Fulle.

Und überall erglangt bas Prachtgeschmeibe, Gleich ber Gestirne namenlosen Zahlen, Auf ihrem brautlich schon geschmucktem Rieibe;

Buntglanzend mischen fich bes Lichtes Stra-

Dit Farben fann ber Maler nicht, mit Seibe

Des Mabhens Sand bes Schmudes Pracht nicht malen;

So leuchtet nicht in goldnen Furstenfalen Der Perlen Thau, ber Lichtglanz ber Juwelen.

Bas Leben athmet, freut fich meiner Schone, Die Mutter felbst fann nur burch mich begluden;

Rann liebevoll bie lebensfrohen Sohne Mur an die Bruft, die ich umhalle, bruden. Berlaß ich sie, dann fliehn der Freude Tone, Und traurend weicht frohfinn'ger Luft Ent-

Erbleicht find ihre bluthenvollen Bangen, In Feffeln liegt bas Leben felbft gefangen.

Doch, wendet fich die Reihe meiner Zeichen, So fteht vor dir ein buftres Bild voll Grauen; Wo ich erscheine, muß die Freude weichen; Nie wird das Licht, wen ich umfange, schanen; Den ernften Tempel will aus mir bas Schwelgen,

Trophaen fich aus mir ber Tob erbauen; Dich ruft ber Schmers, und muß mich, rufend, haffen,

Doch fteigt fein Leib, foll er mich von fich laffen.

Bobl prang' ich oft in reichgeschmudtem Rleibe,

Sleich nachtlicher Gestirne Silberstral, Bohl glanzt auf mir ber ftolgen Pracht Sec fcmeibe,

Bohl flamme um mich ber Lichtglang fonder Babl:

Doch nicht zur Luft, er glanzt umflortem Leibe,

Es weckt bie Pracht nur tiefres Rummers: Qual;

Entbehrt' ich felbst, des Schimmers von Jim welen.

Bird mir der Thranen Perlenthau nicht fehlen.

Digital by Google

Doch ist Erinn'rung mir nicht ganz verloren, Wie aus der Mutter Leib ich einst entsproß, Und, wie aus ihrem Schooß ich dort geboren, Als sie zu kleiden ward mein schones Loos, So bring' ich jeht, was sie sich auserkoren, Zur stillen Ruh zurück dem Mutterschooß; Dann wenden sich von neuem meine Zeichen, Du siehst sie jung dem stillen Schooß ente steigen.

Bras — Sarg.

#### Die Blinden.

Amor ist blind und das Glud, blind auch bie gefeierte Themis, Sage, warum sie vereint theilen das gleiche Geschied? Hör' es o Freund: sie begluden das Bolk mit göttlicher Willkuhr;

Bem es der Bufall gonnt, treten bie Blinben ins Saus.

### Am t.

Bobl zu dem Amte Berftand durch ruftiger Selfer Bermittlung Seben bie Gotter, du felbft lege die Burbe bagu.

#### Gerenate.

Ebn' in die Nacht, v Lautes. Fluftre ber Liebe Rlage, Bartliche Seufzet trage .... Bittenb ju Liffa's Ohr.

Was ich, zu blob', am Tage Nimmer dir noch vertraute, Fluftre, geliebte Laute, Kahn in die Nacht empor.

### Abschieb.

Lag bich ben fußen Schlummer, Liebchen, nun fanft begrußen; Traume von Lieb' und Ruffen, Bis froh ber Tag erwacht.

Daß wir uns trennen muffen, Gibt mir allein noch Kummer; Gern ließ' ich Haus und Schlummer, Theilt' ich mit dir die Nacht.

# An Lifa.

Bend', o wende ben gurnenden Blid! Dab' ich gezurnt um der Schonheit Stralen, Die mir entflammten fo schmerzlich die Bruft? Ronntest bu zurnen, wenn heiße Qualen Suchen in Liebe die heilende Luft? Reizend in göttlicher Schone zu bluben, Flammend in Liebe für dich zu ergfühen, Beides, o Madchen, ift unfer Geschick.

# Palingenesie.

Strome von Blut umwogten die Syder, fie fank in den Fluten; Doch aus Fluten, verjungt, steigt sie gewalt'ger hervor.

#### Bitte.

Schirm', o Bacchus, den Wein; du, Flora, den Garten; den Fluren Sib, o Ceres, Gedeihn; schut, o Diana, den Bald;
Besta, bewahre das Haus und die Treu; ihr Grazien, weilet
Gern bei dem Mahl; und stets, Nemes sis, warne das Herz!

# Die Racht.

Gutige Nacht, bu enthullft in bem Bergen ber Liebe Geheimniß, Aber die Liebenden felbst birgft bu mit bunklem Gewand.

# Sellas' legte Babe.

Bein und heerb, froftscheuchenbes holz, volknahrende Felbfrucht, Bein und ber Baffen Gewalt, raubten die Rauber dem Land. Varbarn, das lette Geschent, mit frobbing gebendem herzen Vietet es euch, ein Grab tief im ges schandeten Schoop.

### Eroff.

Welches das schnelleste sen? — der gewaltige Flug des Gedanken; Welches die mächtigste Kraft? — heilis ges Willens Gewalt!

# Rath.

tas bas trübe, bange Rlagen, Jurne nicht mit bem Geschicke, Wenn die schwankend irren Blide Dimmer bir bas Gind erjagen.

Blide nicht in weite Fernen, Ins Bergangne nicht zurud; Nabes mußt du seben lernen, Sonft erjagft du nie das Glud.

### Die ferne Braut.

Einsam faß bei Mondes Scheine Don Radrigo in der Laube, Und er dacht' an die Geliebte, An die ferne fcone Braut.

Und es dufteten die Blumen; Und es lispelten die Blatter, Und die Nachtigallen sangen Bon der fernen schönen Braut.

Und des Mondes Schein beftrabite Bell den Ort, wo Sie geseffen, Als er bei dem Abschied füßte Die geliebte schone Braut.

"Blumen, eures Sehnens Dufte Bullen bie geliebten Reiche!

Sanger, mit ber Liebe Tonen Ruft ihr enre ferne Braut!"

"Und zu beiner Erbe blideft Liebend bu vom himmel nieber, Sanfter Mond; mit Liebesbliden Ruffest bu die ferne Braut!"

"Leuchte, buß ich meiner Solben Sufer Liebe Worte fenbe, Daß mein sehnendes Verlangen Spreche gu ber fernen Braut!"

Und in finftrer Bolten Schleier Sullte fich bes Mondes Antlig. "Willft bu nicht bein Licht mir gonnen Für die ferne icone Praut?"

 Und icon greift er nach bem Blatte Für die ferne icone Braut;

Da verisicht mit fcmellem Buge Eine weiße hand die Flamme, Und der Ahnung banger Schauer Mahnt ihn an die ferne Braut.

"Binkft bu mir aus fernen Belten, Daß bu meiner Lieb' entfloben, Daß ber Liebe sußen Worten Nicht mehr lauscht bie schone Braut?"

Und er schwingt fich schnell zu Roffe, Und er eilt burch Racht und Dunkel, Gilet ohne Raft und Schlummer Bu ber fernen schönen Braut.

Und in Morgensonnenglange Sieht er icon bas Schlop ergluben, Und die Fenfter, wo fie harrte, Don Robrigo's fcone Braut.

Und er fcmingt fich von bem Roffe, Eilt burch ichwarz beflorte Pagen, Und auf ichwarzem Sammt gebettet Giebt er rub'n die icone Braut.

Und er finft an ihre Seite, Und erwachet nimmer wieber. In bes Grabes engem Bette Ruht er bei ber ichonen Braut.

# Sebnsucht.

Herz, was sehnest bu bich? Mimmer doch kann es seyn; Liebendes Herz, ach brich, Mimmer wird sie ja bein.

Saft du fie boch gesehn, Liebender, trunkner Blid! Wähltest im Augenblick Lieben ober Bergehn. Denn nur bei ihr allein If Glud bes Lebens. O tonnt' es, tonnt' es fepn! — Liebendes Herz, ach nein, Es ift vergebens.

# Olenos und Lethaq

Der schönen Söttinn Bild zu fränzen, Erscheint mit Lobgesang und Tänzen, Un Aphrodite's Festaltat, Des frohen Bolks vereinte Schaar. Es hebt verschwieg'ner Liebe Bitte Des Mädchens ahnbungsvolle Bruft, Und lächelnd spendet Aphrodite Dem Jüngling süße Liebessuft.

Und knieend vor der Gottinn Bilde, Fleht jeder Aphrodite's Milde; Des Armen, wie des Reichen Sand Bringt opfernd frommer Gaben Pfand. Nur Olenos bleibt an den Pforten, Fern von des Altars Heiligthum,

Micht mit Geschent, noch frommen Borten Erhebt er Aphrobite's Rubm.

Nur von Lethaa's Reiz durchdrungen, Weiht er des Herzens Huldigungen, Mit froher Hymnen Jubellaut, Dem holden Jugendschmuck der Braut. Berherrlicht durch den Glanz der Schönen, Prangt seiner Bater Königsthron, Doch wenig buntt's ihn, sie zu kronen, Der Liebe gnügt kein ird'scher Lohn.

"Dich nur als Gottinn will ich ehren, Du lebend Bildniß von Kytheren, Das feines Menschen Kunst erfand; Du Gotterbild aus Gotterhand! Barst du den Himmlischen erschienen, Dir huldigte der Gotter Schaar, Und weihte deiner Macht zu dienen, Dir den Olymp zum Festaltar." "Als Charis beinem Dienst erforen, Kam Appris in dem Tanz der Horen; und Here's stolze Lilienhand Umfranzte dienend dein Gewand; Bu weben goldnes Schleiers Faden, Der beine Glieder schirmend schmidt, Wenn in dem Götterquell sie baden, Pries selbst Athene sich beglückt."

"Doch, unter Menschen willst du wohnen, Und frommes Herzens Dienst zu lohnen, Hast du, mit Götterherrlichkeit, Zum Tempel ben Palast geweiht. Stets soll auf meines Reichs Altaren Nur beiner Sottheit holbe Macht Der Opfer heil'ge Glut verklaren In nie verloschner Plammenpracht."

"Bas follt"ich von den Gottern hoffen? Elpfium fieht icon mir offen; Dicht aller Gotter Ueberfiuß Gleicht meinem feligen Genus. Sie fpenden kalt der Gaben Kalle, Unnahbar felbft im Aetherreich; Mur in der Schönheit garter Gulle Naht Gabe mit dem Gott jugleich.

Der Rönig spricht's, und ihr zu Füßen Bill er als Göttinn fie begrüßen; Schon preift, von ihrem Reiz entzück, Anbetenb fich bas Bolf beglückt: Da zittern bes Palaftes Thurme Es bebt ber Mauern tieffter Grund, Den Götterzorn verfünden Sturme,

Und ftrenges Blicks, mit Flammenbranden In hochgehobnen blut'gen Sanden, Eritt in des Königshauses Thor Der Eumeniden grauser Chot. Wilb freuzen fich die Feuerblige Bon ihrer Facteln Racheglut, Und zischend nach der Fürstinn Sige Bucht ihrer Nattern gift'ge Buth.

Doch schnell mit der Berzweiflung Schritte Sat schaudernd aus der Klammen Mitte Der König seine Brant entrafft; Ihn ftarkt der Liebe Getterkraft. Und vor Erinnys' wildem Grimme Birgt das geliebte Haupt sein herz; Er ruft empor, und seine Stimme Trägt zu dem Götterthron der Schmerz.

Marb eines Frevels Schuld verbrochen, Am Schufd'gen werbe fle gerochen; Doch ftrafet, Gotter, nicht bie Bruft, Der teines Frevels Schuld bewußt. Als Gortinn wollt' ich fie begrußen; Ift Schönheit nicht Anbetung werth, So last mich mein Berbrechen bagen, : Daß ihre Gottheit ich verehrt!

Doch, wollt ihr folden Dienst verdammen, Wer zündet euch die Opferstammen, Wenn, von Olympos' Sohn gesenkt, 3u Menschen ihr die Schritte lenkt? Ein Gott ist uns, wer, gleich der Sonne, Mit himmelskraft die Welt beglückt, Und Göttinn, die zu Götterwonne Durch Schönheitzauber uns entzückt.

Laß nicht bein schönftes Bild zerstören! Mag sich der Götter Jorn empören, Kythere, von Erinnys' Pein:
Laß nicht der Schönheit Glanz entweiß'n!
Wich laß mit Habes' finstern Schauern
Bersinken in die grause Nacht;
Doch laß Lethäa's Schönheit dauern
In göttergleicher Himmelspracht.

Und staunend, du ben Opfere Brande Ergreifet schwest Benigs Batte; Das Weihgefäß mit heil'gem Rauche, Anzündend den geweihten Brand.

Und wie des Opfers Dufte wallen, Und Jubelhymnen laut erschallen, Erbebt vor Kypris naher Macht Des neuen Tempels Saulenpracht. Und schnell zu Marmorstein erkaltet, Prangt hoch, in ew'ger Schönheit Ruhm, Zum Sotterbildniß umgestaltet, Lethaa's Reiz im Peiligthum.

Beit über Land und Meereswogen Ram bald ber Bildner Schaar gezogen;

Lethda's Marmorbilonis stand Als Sottinn bald in jedem Land; Und in des Urbilds Tempelhallen, Ein Priester in dem Heiligthum, Ließ Olenes stets Hymnen schallen. Bu Kypris' und Lethaa's Ausm.

## Attila und die Azimunter.

Siftorifche Anefbote.

Den besten Staat, wie die beste Frau, ere tennt man, nach dem bekannten Distichon, baran, daß man von beiben nicht spricht. Für den ersten Theil der Behauptung geben die Einwohner der kleinen Thrakischen Stadt. Abimus, an der Illyrischen Grenze, einen glanzenden Beweis. Die Seschichte nenntihren Namen nur Einmal, und die Welt erfährt ihr Daseyn nur in der Nachricht von ihrem bewundernswerthen Nuthe, der sie über alle Städte ihrer Zeit hoch erhob und ihrem Namen ewigen Ruhm sichert.

Attila hatte mit feinem ungeheuren und siegreichen Beere schon die romischen Grenzfestungen in Illprien erobert, viele der poltreichsten und blübendsten Stadte von Grund aus zerstort, und die Lander vom

fdmargen Meer an, bis an bas Abriatifche vermuftet und mit feinen Sunnen aber. schwemmt, als Raiser Theodosius ber Ameite noch rubig ju Konstantinopel une ter Undachtubungen und Bergnugen lebte, ohne ben traurigen Buftand feines Reiches zu ahnden ober auf Bertheibigung gegen ben unaufhaltsam vormarte bringenden Reind gu benten. Aufgeschrecht endlich burch bie laut werbenden Beforgniffe ber Ginmohner in ber Refibent, und burch bie furchtbaren Rache richten von ben Bermaftungen ber Barbaren, bie fich nicht mehr bem Raifer verbergen ließen, jog er aus ben entlegenften Theilen feines Reiches eine Macht gusammen, ben Dacht Attila's gleich, und fabig, bem porbringenden Zeinde die Spite ju bieten. Stolz auf den alten Ruhm romifcher Baffen, ructte Die Armes unter brei Anfahrern gegen Ab tila aus. Die Zeldberren trotten auf bie bemabrte Rriegestunft bes unübermundenen

Cafar, Die Soldaten auf ibre Menge und die feit Sahrhunderten berühmte romische Disciplin. Allein ber romische Rame hatte ben romischen Seift überlebt. Attila vernichtete in brei Schlachten bas große romifche Beer, beffen Relbherren bes Befehlens fo ungewohnt maren, als bie Golbaten bes' Seborchens, und jog, Bermuftung überall perbreitent, gegen Ronftantindpel. Giebe gia Stabte bes morgenlandifchen Raifere thums murben ber Erbe gleich gemacht. Brand und Blut bezeichnete überall ben Beg bes Siegers, und bie auffteigenben Blammen leuchteten bald mit ihrem furch terlichen Ochein bis in die Strafen ber fais ferlichen Refibeng.

Ronftantinopelwar burch under zwingliche Mauern beschüht und bot bem faiserlichen hof einen sichern Aufenthalt; ab lein auch die Natur ichien zu dem großen Ereignisse der Zeit mitwirten zu wollen. Ein

gewaltiges Erbbeben vermehrte bie Odreden in ber Raiferftabt. Bange Landftreden verfanten, das Deer entrig fich feinen Ufern, Berge fturgten gufammen. Ronftantino: pel litt mehr, ale die andern, weniger feften Stadte; acht und vierzig Mauerthurme fielen burch die Gewalt des Erdftoffes, und bie Deffnung ber Mauer hatte einem fiegen: ben Seere ohne Biderftand freien Gingug neboten. Man eilte gwar, Die Reffungemerte berauftellen; aber ben Lehrern ber Rirche galt biefes Unglud als Beichen bes gurnenben Simmels, welcher befchloffen babe, die Stadt in die Sande frembfprechender, abgottischer Barbaren zu geben. Das Bolf verlor ben Muth. Theodofius, verlaffen von fremt ber Gulfe, welche die felbftsuchtige Politit bes abenblandifchen Raiferthums verfagte, und ju unfriegerisch, um ein neues Beer aus feinen weiten Staaten gu fammeln und bem Beind entgegen ju geben, entschloß fich

ju einem bemuthigenden Frieden mit At, tila. Seine Bedingungen waren: Ueber, gabe eines langen, funfzehn Tagereisen breisten Stuck Landes an der Donau; Ausjahlung von sechstausend Pfund Goldes, als Ersah der Kriegestoften; Erhöhung des bischerigen jährlichen Tributs von stebenhundert Pfund Gold auf zweitausend Pfund; und entgeldliche Zurückgabe aller gefangenen Humnen, Loskaufung aller römischen Gefangenen um den Preis von zwölf Goldstücken für den Kopf, und Auslieferung aller hunnisschen Flüchtlinge und Ueberläufer, ohne Hoffnung auf Begnadigung.

Leichter waren diese Bedingungen zuge: standen, als erfüllt. Die Abgaben, durch welche Attila's Forderung befriedigt wers den konnte, gingen sparsam ein, und auf dem langen Wege, aus der Hand des Gesbers bis in die Kasse des lehten Empfamgers, ging der größte Theil der Summen

verloren. Ungeheure Erpressungen brückten daher das, durch den Reichthum der Gunst, linge verarmte Land, und die urväterliche Pracht alter Familien, der glänzende Schmuck der Frauen und das Bedürsniß der Armen, wurde öffentlich verlauft, um die Forderung des Ueberwinders zu befriedigen und dem schwachen Kaiser Thron und Schähe zu ershalten. Orückender noch war die Auslieserung der Ueberläuser, welchen man Schuß versprochen hatte, ohne sie jeht vor dem martervollen Schicksle, das ihrer bei Attissa wartete, anders, als durch zuvorkommens den Tod, schühen zu können.

Das ganze Reich litt unter biefer alls gemeinen Roth. Die einzige Stadt Azis mus verweigerte ihre Theilnahme an dem schimpflichen Frieden, wie an seinen Bedins gungen. Seit dem Einfall der Hunnen hatte diese Stadt, ohne auswärtige Hulfe, bloß durch tapfere Entschlossenheit ihrer Einswohner,

ber Verheerung bes Feindes widerstanden. Während die andern illprischen Festungen die Annäherung des Feindes, in träger Ruhe auf des Kaisers Armeen hoffend, erwarteten, sielen die muthigen Azimunter aus ihrer Festung aus, und der, durch schnelle Tapferkeit und kluge Sewandtheit überraschte Feind, mußte jedesmal der kleinern Jahl mit großen Verluste weichen. Der Muth lockte die Muthigen in die Stadt, und den Verlust im Sesecht ersetten bald die Bewundberer des Sieges. Go ward Azimus den Hunnen surchtbar, und die große Kaiserstadt der kleinen Grenzsestung entbehrlich.

Nach geschloffenem Frieden forderte Theodosius von Azimus ben Beitrag an Geld, und Attila die Auslieserung der Ueberlaufer und Gefangenen. Beides versweigerten die Azimunter, ihr Recht zur Berweigerung durch fraftige Aussalle auf die Hunnen beweisend, die noch immer die

î 21 ]

Stadt eingeschloffen bielten. Entruftet über ben Widerftand einer unbebeutenben Stadt, und mube, gegen fie in unrubmlichem Rams pfe ju ftreiten, brobte Attila dem Theo. dofius mit neuem Rriege, bafern er bie Emporer in Aximus nicht zu ihrer Schulbige feit anhalten murbe. Der tief gefuntene Raifet fab fich nun genothigt, Abgefandte an die Agimunter ju ichicken und biefen, feinen eigenen Unterthanen, Die Unterwerfung unter ben Billen bes Feindes angubes fehlen. Anatolius berief im Damen bes Raifers die Burger. "Bie mogt ihr es magen, unbesonnene Aufrührer, redete er fie an, in biefer Beit ungebeurer Drangfale, bie Noth gu vergrößern, unter welcher bas Reich leibet, und bas Gemuth eures Beberrichers mit neuen Gorgen und neuer Betrubnif gu erfullen? Dit welchem Recht entzieht ihr, Unterthanen, euch bem Billen und Befchluß eures Raifers, ben Brieben nicht erfullend, burd welchen feine Beisheit end, wie fein ganges bedrobtes Reich, vor den verheerenben Folgen bes Rrieges ichuste, indem fle aus bem flegreichen Reind und Ueberwinder einen machtigen Freund und Bundesgenoffen fich erwarb? Euer Biberftand beleibigt bie Majeftat bes Raifers, eures Berrichers, und reigt ben gerechten Sorn bes Ronigs ber Sunnen; eures Ueberminbers; von jenem babt ibr bie Strafe bes Gefetes, von bie fem bie Rache, nach bem Rechte bes Siegers, au erwarten. Tollfühnheit, nicht Tapferfeit ift es, wenn ihr allein gegen bie zahllofen Beere ber Reinde einen unnuben Rampf ber ginnt: Emporung ift es, nicht Bertheibigung, wenn ibr., nach bergeftelltem Frieben, bie Baffen gegen ein Bolt erhebt, beffen Ronig mit eurem Berrn Freundichaftsbund und Frieden gefchloffen bat. Bendet euch baber, ihr Burger von Ajimus, ju eurer Pflicht, eurem herrn als treue Unterthanen gehord chend, und die Bedingungen des Friedens nach eurem Antheil willig und schnell erfüllend. Hoffet dann, bei thätig bezeugter Reue, die Verschonung des siegreichen Helben, und des Kaisers eigenste Verwendung bei ihm für eure Sache und seine Verzeihung."

Die Azimunter hörten Anatolius Bortrag mit ber Ehrerbietung an, welche einem Abgesandten ihres Kaisers gebührte. Dann antwortete einer aus ihren Aeltesten: "Höre uns nun auch, Bote des großen Kaisers, denn, weil du uns tadelst, so gebührt uns die Rechtsertigung, und weil du forderst, was wir nicht erfüllen können, die Widerlegung. Du begrüßest uns, Thraker, als Unterthauen des Kaisers vom Orient. Wirf deine Blicke auf das Thraktsche Land, und suche, außer Azimus, eine Stadt, in welcher es dir vergönnt ist, zu Bürgern und Unterthanen deines Kaisers zu sprechen; suche

die Rette von festen Schloffern, welche Ally, riens Grenze beschütten; und wenn bu feine Spur von ibr aus der Bermuftung beraus findeft: meffen Wert ift es, bag bu bier in fichern Mauern auf beines Raifers Eigenthum fteben und Tadelworte an uns richten barfft? Ronntest bu ben Raifer noch Sebieter von Azimus nennen, batte Azis mus ihm nicht felbft biefes Bebiet gegen bie Anariffe ber Barbaren erhalten? Schilt alfo unfern Biberftand nicht Emporung, benn nur burch ienen Blieb Theodofius uns fer Raifer; wir emporen uns aber nicht ges gen ben Beren, beffen Berrichaft mir uns erhalten, ertampfen und vertheibigen. Cben fo menig nenne unfern, nicht unterftutten, Rampf tollfuhn. Geit bem erften Einfall ber Barbaren ftanden wir, verlaffen von jes ber Bulfe, allein gegen ben gemeinschaftlis chen Reind; bag wir aber nicht erfolglos ben Rampf bestanden," betennt; rubmlicher als

unfer Bort, beine Gefandtichaft an uns. Uns mar ber Reind an Babl überlegen, aber nicht an Macht; und noch jest, in unferer fleinen Schaar, lebt, unbesiegt von ben Barbaren, bas Reich des Orients. Bernichte bas ber nicht felbft, indem du dem geind uns au unterwerfen unternimmft, beinem Raifer bas Recht auf den Mamen bes Unüberwinde lichen; von uns aber erwarte nicht, daß wir, unbeflegte, bem Frieden eurer beflegten Beere beiftimmen und feine Bedingungen erfullen follen. Allein haben wir gestritten, allein werden wir auch ben Streit enden; wir theile ten eure Baffen nicht, fo tonnen wir auch nicht euren Frieden theilen. Unerhort mar' es aber, wenn bie Sleger um Frieden bitten wollten. Im Rampfe nur find wir die ere ften und eifersuchtig auf ben Bortritt; ben Anfang ber Friedensunterhandlung überlaffen wir bem Beinde. Attila fennt unfer Schwert: wir werden ibm, munichte er es, auch bas Bort nicht verfagen."- Go fprachen bie Azimunter, und Anatolius brachte forgenerfullt biefe Botichaft zu bem Raifer und ju bem gefürchteten Belben. Attila erfaunte, aber feine Entruftung wich balb ber Bewunderung. Er entichlof fich, mit ben muthigen Ginwohnern von Azimus felbft in Friedensunterhandlungen gu treten, und biefe forderten als Bedingung der gegenfeitis gen Ginftellung aller Reindseligfeiten nichts, als die Burudgabe zweier ber Stadt gehos rigen Birten, welche bie Bunnen jugleich mit ihren Beerden geraubt hatten. Attila bewilligte biefes, und forberte bagegen bie Auswechselung ber von ben Azimuntern gefangenen Sunnen. Doch wenig fehlte, daß der Rrieg von neuem ausgebrochen mare, benn auf beiden Seiten behauptete man, die Befangenen feien nicht mehr vorhanden. Mube bes Streites mit ber einzelnen Stadt, trat Attila in die Berfammlung ber Bur,

ger. "Manner von Agimus, rebete er fie an, ihr fennt Attila's Macht, euren Muth habt ihr meinem Bolte und mir bewiesen, Ihr tonnt bem Reinde widerfteben, aber nie: mals ibn vernichten; ich fann euch verhees ren, aber nicht besiegen. Lagt uns baber, bie wir den Frieden mollen muffen, nicht um die Bedingungen uns entzweien. Ihr forbert eure Birten: fie find gefucht, aber nicht gefunden. Sendet felbft Abgeordnete, fie gu fuchen, in mein Lager, und überzeugt euch von der Bahrheit meiner Rede! Dann gebt mir eure Gefangenen aus meinem Bolfe gur Bollt ibr aber, folz auf bas Gluck eurer Baffen, meinen gebotenen Frieden vers ichmaben, fo hoffet nicht, baß Attila, ber des Rriegesgottes Schwert führt, Arm zu schmach fühle, euch zu vertilgen."-Die Azimunter antworteten ibm ichnell mit besonnener Entschlossenheit: "Bir ent gieben une, o Attila, beinem Frieden nicht,

auch murben wir bie Gefangenen beines . Bolfes bir nicht vorenthalten, maren fie felbit noch lebendia unter uns. Allein, mißtraus end jedem Reinde, ift es Sitte bei uns, alle Befangene und Fluchtlinge ju tobten. Gin gleiches miderfuhr ben Mannern, melde bu von uns forderft. Doch verlangen wir nicht, daß bu unserm Borte glaubest; auch trauen wir bem beinen nicht. Denn wir find Reinde und fampfen billig gegen einander mit Bes malt ober Lift. Aber ber Gotter Freund, Schaft fuchen wir Beide, und Scheuen uns, fie mit Betrug ju taufchen, ob es uns auch Ruben Schaffe. Darum Schwore bu uns bei beinen Gottern, bag bu mahres Bort ges fprochen haft, fo glauben wir dir, und fichern dir unfer Bort gleicherweise mit ben uns heiligen Giben."

Die Gibe murben nun gewechselt. Die Azimunter führten bem Attila zwei aufe gefundene hunnen aus ihrer Gefangen

fcaft ju, und von dem ftolgen hunnente, nig geachtet, ftand Azimus, frei und unversehrt, allein in dem weiten Felde ber Bermuftung.

## Die Wahrsagerinn.

Manche Gestalt, ju bethoren bie Sterbite den, borget fich Amor; Fliebst bu den Freundlichen, bald hat bich der Ernste bestrickt.

Frühlingsblumengefild' durchschwarmet er, lauscht in der Wildniß Felsengeflipp, durchschifft landerumar,

mende Flut;

Goldenes Fürstenpalasts schönprangende Matmorumfäulung

Bablet der Mächtige, gleich bimenbes grünetem Dach.

Bald aus Bogelgefang in dem Lufthain ruft er die Menschen,

Bald aus wildes Geflufte Giftbafiliss fengezisch.

Einft, Amarante, o nimmer vergeff' ich es! lebrte bes Gottes

Liebesgebot uns dumpf murmelnder gauberinn Spruch.

Bunderberuhmt weiffagte fie welt. Ihr war bie Geftirnbahn

Linienschrift in ber Sand maltenbes Bble fergeschicks.

Blutiges Schlachtengemubl vorfcaute fie; Ronigen fernber

Graufenben Thronumfturg brobenbes Zobineteor.

Flammt ibr blaffes Kometengeftirn; umfprübenber Lichtbocht

Sansliches Seerds Erubfal, Afterges ichmas und Berbrug.

Muthwill führte bich bin, mit ber Schaar neugieriger Mabchen,

Liebesgeschick ju erspähn, fünftiges Gatten Geftalt. Aus bes Bergangenen Bild in des magis

Denn das Befannteste schaut gern in bem Bilbe ber Mensch.

Aber es ichrectte der Racht weitschattender, bunteler Mantel

Euch von ben einfam, tief rubenben Strafen gurud,

Bis mit Betheurungswort unbruchliches emb

Ihr zu begleitendem Schut mich, ben Ermahlten, geweiht.

Armumichlungen, gefichterverhalt mit ben ichimmernben Tuchern,

Bandelten wir, ichalfhaft lachten ble Madden bes Streichs.

Sollt' ich beschreiben ben Beg, nicht gnugte ber Raum; an die Gafchen Reihten fich Gafchen, bem Stral tagen-

bes Lichtes ju eng.

Endlicher ichien, rauchschwarz und beruft, bie stohnung;

Tappend ftolperten wir flappernde Stufen hinauf.

Safteverrathend ericholl bas Sebell lautlar: menbes Schoophunbs;

Bald, blampenerhellt, thaten die Pforsten fich auf.

Lächelnd winkte jum Tifch die Bewohnerinn. Sigend im Lehnftuhl,

Sof fie des Lieblingstranks taffenbezeich: nende Flut.

Mengte bem Baffer, bem flarburchfichtigen, gallernbes Eiweis,

Legte mit ordnender Sand fertiges Rars tengemisch.

Rockenumhullenden Flachs auflockernd, ballte fie Rugeln,

Sochaufsteigende, fügt brautlicher Finger die Glut.

Mab,

Madchengeluft weissagte ben Sorchenden nun bie Sibulle:

Bunftiger Bublichaft Glud, falichlichen Liebesverbacht,

Sausliche Ruhe dem blonden Gelod; braun, ringelndem Saupthaar

Fernherminkendes Loos brautlicher Feiers lichkeit;

Seimliches Rummers Eroft fanftklagenbem Lilienantlig;

Nachtdurchschwarmenden Cang blubenbem Rosengesicht.

Doch bir gnügete nicht, Amarante, ber taufchenbe Bortichwall;

Bahres Geschicks Zukunft wollteft im Bilbe bu schaun.

Flammendes Augsaufhob fich die Zauberinn; ameifelbeleidigt

Burnte fie bir, und Berrath finnend, er, griff fie bie Sand,

[ 22 ]

Bengte bie rofigen Finger gurud, purpurner Bezeichnung,

Auf alabasternem Grund, garte Gewin-

Gotter, wie frech entweihte bas niebliche Sandchen ber Unholb!

Bierlichen Grubchen verhieß laftenbe Beutel ber Gpruch ;

Putpurlinien, ehrendes Glud. Wahnfinnige Thorheit!

Stralender Sonne verheift sonnigen Stral der Prophet!

Chrendes Glud, gludfeligen Ruhm ausfpen, bet bie Schonheit,

Gludlich, welchem fie nabt, himmlis

Doch, nie bege ber Menfch den vermeffenen Bahn, ju begluden,

Bas ju beglücken bie Belt gutige Got. ter gefanbt.

Uebelverhehlt, aus finfterem Blid fprach mie Die Befinnung;

Aber es drobte der Born mir chiromate

Meine Geftalt ausspähte die Zauberinn bald in dem Sandchen,

Richt zu verfennen, ba icholl lautes Ge-

Schnell entzogst du die Band und erroches teft. Aber es ftillte

Richts der Sibple Gefcwas. Immer verfolgte fie bich,

Drobend neuen Berrath dem enthalleten Liebesgebeiming,

Bell ber gehelmeren Runft fichere Dacht bu verfannt.

Michts half laugnen, fie gurnte barum mit erneueter Drohung;

Sollte fie ichweigen, besturmt mußteft bu Liebe geftebn.

Much mich brangte die Bornige nun zu bem Liebesbefenntniß;

Bibbe verhaltenes Bort iffte ber gluckliche Zwang.

Leicht, an den Anfangsschritt, den gewages ten, schließt sich der Fortgang; Balb, in der Lilienhand, las ich das fuße, fte Glud,

Las in bem freundlichen Aug willtommener Liebe Geftattung,

Rußte vom Purpurmund liebegemahren bes Bort.

Dant diromantischer Runft, und bem Rachegeluft ber Prophetinn!

Alfo begunftige ftets gurnenden Feind bas Gefchid!

## Die Bersuchung.

Unter Felfen faß der Sohn des himmels, Boll Begeistrung gottlicher Gedanken; Fern von Menschen und der Belt Getum, mel,

Wollt' er hier bas Gottliche vollenden, Das allmächtig ibm ben Geift erfüllte. Vierzig Tage hatt' er in der Wildniß Der Natur geheimen Sang erforschet, Vierzig Nächte hatt' er in Beschauung Des Unendlichen entzückt durchwachet, Selten nur gestärkt von kurzem Schlummer, Spärlich nur von karger Kost genähret, Wie der Wuste nie gepflügter Boden, Wie des Felsen harter Grund sie reichte. Da verlangt ihn, mitten unter hohen Großen Bilbern ber Natur, nach Speife, Bie die Blume, stralend in des Thaues Perlen sich nach Regen durstend sehnet.

Sieh, da trat ju ihm ber Geist ber Erbe,

Sich bes leichten Siegs voraus erfreuenb, Und er fprach mit freundlich fußer Miene. Bie, mein Lieber! muß ber große Deifter Dier verschmachten in ber oben Bilbniß? Bill die Begend, die romantifch große, Mur bie Mugen, nicht ben Beift ergeben? Wollen nicht die bicht vermachinen Grunde, Micht des Balbstroms wildemporte Rluten Speife bem geweihten Ganger reichen? Dier bemahrt fich, wen als mahren Deifter Und ale Beifen man mit Recht foll ehren! Blidet borthin, Rreund, in jene Begend, Bo in hohem Gras und fettem Rutter Mubfam nur die fcmeren Rinder maten, Bo bes reifen Salms gebogne Aehren Mube barren auf ben Stahl des Schnitters,

Und im Garten fich die ftarten Mefte Rruchtbeladen erdmarts niederbeugen Und ber Arbeit fußen Lobn mir bieten. Dort wird bleicher Mangel nie die Bohnung Mit bem that'gen Sausherrn laftig theilen! Ift es nun mit eurer Runft und Beisheit Etwas Großes; laft uns Proben feben! Schaffet Brot aus biefen Steinen, pfluget Diefen Boben, bauet Rlee und Rutter, Daß im Stalle fich bas Bieh ernahre, Und es nicht auf Bergen unnut fletternd Seinen toftlichften Ertrag vergeube. Legt die Art an jene hoben Gichen, Daß fie jungen Anwuche nicht verhindern; Pflangt bann Baumchen, die bei eurem Leben

Oft gefällt, euch immer Ruben geben. Rimmer mußt ihr dann, wie jeho, darben, Und gefüllt bleibt Scheune, Ruche, Beutel. Sutig blickt auf ihn der Sohn des Himmels, Schaut bann in der Walber heil'ges Quntel, Und auf wolkenhohe Fels Colossen, Und gestärkt durch solchen Anblick spricht er: Mehr ist ja das Leben denn die Speise, Und der Mensch lebt nicht allein von Brote! Wo er nur des Ew'gen Bild erblicket, Wo ihm Gottes mächt'ger Hauch begegnet, Da ist Nahrung für sein inn'res Leben! Hohnend schied von ihm der Geist der

Sohnend ichied von ihm ber Beift ber Erbe.

Und ber Sohn bes Himmels blickte freudig In die Gegend; und die em'gen Bilder Aller Besen traten schon, wie Gotter, Bor die Augen des entzückten Sangers, Und er sang die emigen Naturen.

٥,

Wieber trat zu ihm ber Geist ber Erbe, Doch verändert an Gestalt und Miene. Freundlich sprach er zu bem Sohn des Himmels: Schon ift's, junger Freund, von euch und lablich,

Daß ihr fruh ber Musen Dienft euch wibe met,

Manches lag ich ichon von euch, was Feuer Und Talent jur Dichtkunft mir verrathen. Doch, verzeiht! Zu hoch trägt euch ber Fichgek

Der Begeist rung, daß der Menschen Augen Euch im unermess 'nen Blau verlieren. Blieft pur selbst herab, da, wo ihr meinet, Daß des Tempels Zinne ihr erstiegen, Ob ihr wohl noch deutliche Begrisse Seht in solchem schwindelnd tiesen Abgrund. Seid ihr wirklich groß, so macht die Probe: Lasset euch herab von dieser Höhe, Löst den Bers in Prosa, was Ideen. Stolz ihr nennt, zergliedert in Begrisse, Werft auch weg paetische Verzierung, Reim und Rhythmus und die Pracht der Worte.

Habt ihr biefe Probe fuhn bestanden, Dann wird man als Dichter euch verehren. Darum lagt das allzuhohe Wesen; Planes liebt man, hocherhabnes langweilt: Denn zum Ausruhn liest man, nicht zur Arbeit,

Und ihr lef't ja felbft im Buch geschrieben: Laffet euer Licht vor Menichen leuchten; Bit gu fagen: schreibt, daß fie's begreifen.

Lächelnd blidt auf ihn ber Sohn bes Simmels:

Bieberum - fo fpricht er - fteht gefchries ben:

Michts vernimmt ber Menfch, ber Unge-

Bon bem Geifte Gottes, Thorheit ift's ihm; Er begreift es nimmer, benn nur geiftig Bird ber Geift vernommen und gerichtet. Still ergrimmend ichieb ber Geift ber Erbe, Und ber Sohn bes himmels blickte freudig Bu den Sternen, und die ew'gen Lichter Fullten ihm den Geift mit himmelsklarheit, Und er fang bes Geiftes ew'ges Befen.

3.

Und noch einmal trat ber Seift ber Erbe Bor ben Sohn bes himmels, und er führt' thu

Auf des hohen Thrones gold'ne Stufen, Zeigt ihm machtverheißende Diplome, Litel, Stern' und gold'ne Gnadenketten, Und was sonft den eitlen Sinn erfreuet; Sprach hoffarthig dann zum Sohn bes Simmels:

Schaue hier ber Herrlichkeiten Kulle; Dieses, und noch mehr, will ich dir geben, So du meinem Dienst allein dich weihest, Meine Macht und meinen Ruhm nur preisest, Weinen Namen im Gesang verherrlicht: Denn die Menschen lauschen deinen Worten, Und du sprichst zu ihrem Herzen machtig. Da ergrimmt im Geift der Gobn bes Simmels:

Beiche von mir - fprach er - benn bie Geifter

Meiner Bruft emporen fich ber Laft'rung. Mur bem Ewigen gebührt die Chre, Mur von ihm ergluht bes Dichters Bufen!

Wild verließ ihn nun der Seift der Erde, Und der Sohn des himmels blickte Tehnend Auf jum Baterland, und fel'ge Geister Stiegen nieder, mit des himmels Kranzen Des erwählten Sangers Haupt zu schmucken.

# Rleine Gedichte.

# Stolien.

Ì,

Laß trubsinnigen Gram, sieh wie der Bald grünende Wipfel hebt, Schon aus sublichem Land nahet die Schaar singender Vögel sich; Selbst nun kränze das Haar, hebe das Aug' froh zum Olymp empor, Nur bei frohlichem Sinn wohnet die Schaar blübender Madchen gern.

٥.

Es bluft die hohe Linde Bom Urvater gepflanzet;

[ 23 ]

Es bluht die dunkle Laube,
Im Lenz frohlicher Jugend
Berborgnem Ruß geflochten;
Es breitet weit der Obstbaum
Die vieljährigen Aeste,
Und mehrt mit jedem Frühling
Die reiche Pracht der Bluthen,
Und jede Bluth' ist Liebe.
Barum willft du die Liebe,
Die süße Liebe meiden,
So lang' in Todesfesseln
Dir nicht die Glieber starren?

#### 5.

Einst glubt' ich von Liebe jum Mabchen, Doch ich fant sie treulos; Sie bubite mit feurigen Knaben, Mich beschlich bas Alter. Da gab ich ber Liebe ben Abschieb, Doch es schilt bas Mabchen, Denn ich buble mit feurigen Beinen, Gleich mit gleich vergeltenb.

4.

Rlaget bem Jüngling, Belchen bie schwarzen, Bilben Harppien Bilben Harppien Blühenbes Lebens Freuden entriffen. Nimmer begegnen Nun in ber Walbung Heimlichem Dunkel Mabchen ber lieblichen Sottergestalt.

### Sonet.

Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe: Bum himmel fehrt es, wo es hergekommen, Der niebern Erbe wird es bald entnommen, Daß mit bem Ewgen es vereinigt werbe.

Die Menichen febn, mit trauriger Geberde, Das Licht verloichen, welches faum ente glommen;

Doch haben fie ein Trofteswort vernommen: Dort heiligt, mas Entjuden hier gemahrte.

Bergebens flehn einst heil'ge Lieb' und Babre beit,

Am Tag bes Beltgerichts ben Jorn zu lin-

Denn unter Menfchen tonnten fie nicht wohnen;

Das Schone nur in unbesteckter Klarheit Rann Mittler werben zwischen Gott und Sundern, Drum eilt es hin, wo Lieb' und Bahrheit thronen.

# Berganglichteit.

Freuden und Leid, abmechselndes Loos schnellflüchtiges Lebens,
Wogen in buntem Gemisch Götter ben
Sterblichen zu.
Freue des farbigen Spiels sich Jeglicher.
Alles verweht schnell,
Treu bleibt nimmer die Luft, nimmer
ber schmerzliche Gram.

# Devifen.

### Buderballen.

Jahrlang ruhten wir ftill; jeht gehn jum Berreißen wir ichnell ab, Run jum Berreißen bie Bunft packenber Kramer uns fucht.

## Bigeuner.

Wenn bu ichweigen kannft und ruhig tragen, Wird kein Menich bir Bofes thun noch fagen.

### Teufel.

Ihr meint, ich tomm', um eure Seelen mir ju fangen?
Ift boch nach feiner Muche noch bas Licht gegangen!

#### Lindwurm.

Was stichst bu mich Sankt Jorg? machst bu aus faulem Moor Richt best res Land, so wachs' ich grimm'ger balb hervor.

## Rannengießer.

Tabelt nicht bie Heeresführer, benn fie thas ten, was gebührt, Niemals ward Armee und Burger so von ihnen angeführt.

# Shorfteinfeger.

Jauchzend fteh' ich und febe mich um auf oberftem Gipfel;

Doch, faum hab' ich gejauchet, muß ich bur Liefe guruck.

#### Cicabe.

Nicht die sußen melodischen Reblen Schüben die Lerchen vor schmählichem Tod; Sollt' es Cicaden, die schrillenden, qualen, Wenn ein gleiches Seschick sie bedroht? Tief in dem Innern zu rühren die Seelen, Reines Sterblichen Bruft zu verfehlen, Gab, begunstigend, nur Philomelen Phobbus, der liedergewaltige Gott.

# Drudfehler im erften Bande ber Cicaben.

- 6. 179 3. 8 ftatt lachelnden Sauch, ließ las deinden Mund.
- S. 180 3. 10 ft. ungeitiger, l. ungeit'ger.
- S. 182 3. 6 ft. du ereilft die, i. du ereilft
- S. 283 3. 3 v. u. ft. Grauen, I. Grau'n.
- S. 3. 1 v u. ft. fcauen, l. fcau'n.
- S. 284 3. 3 ft. erbauen, I. erbau'n.
- S. 335 3. 1 ft. Aus des Bergangenen, T. Auch des Bergangenen.
- S. 336 3. 1 ft. Endlicher foien, l. Endr.
- 6. 3. 6 v u. ft. fertiges, L. farbiges.
- S. 337 3. 4 v. u. st. Flammendes Augeauf: hob, L. Flammendes Aug's aufhob.



1/3 4 02

Digitized Paracogle

